Monographien

gur

Weltgeschichte

1

Die Die Oliceer

\* 走 : 第

(1) (1) (1)



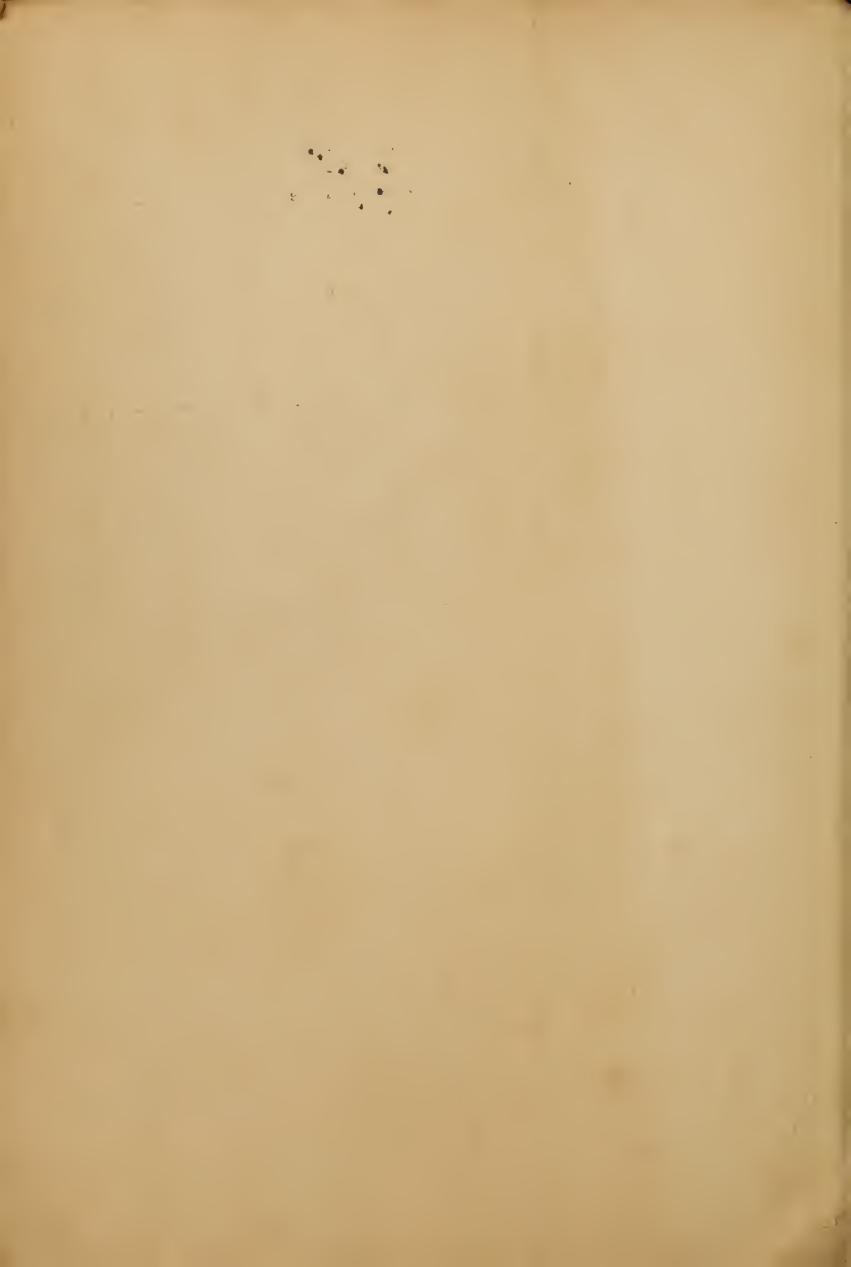

Ex Libris Charles W. Hall

Liebhaber-Ausgaben.



## Monographien zur Weltgeschichte.

In Verbindung mit Underen herausgegeben

pon

Ed. Heyck.

I

Die Mediceer.

Bielefeld und Teipzig. Verlag von Velhagen & Klasing. 1897.

## Die Mediceer.

Don

Urchivrath Prof. Dr. Ed. Heyck.

Mit 4 Kunstbeilagen und 148 Abbildungen.



Bielefeld und Teipzig.

Derlag von Velhagen & Klasing.
1897.

on diesem Werke ist für Liebhaber und Freunde besonders luxuriös ausgestatteter Bücher außer der vorliegenden Ausgabe

## eine numerierte Ausgabe

veranstaltet, von der nur 100 Exemplare auf Extra-Kunstdruckpapier hergestellt sind. Jedes Exemplar ist in der Presse sorgfältig numeriert (von 1—100) und in einen reichen Ganzlederband gebunden. Der Preis eines solchen Exemplars beträgt 20 M. Ein Nachdruck dieser Uusgabe, auf welche jede Buchhandlung Bestellungen annimmt, wird nicht veranstaltet.

Die Verlagshandlung.

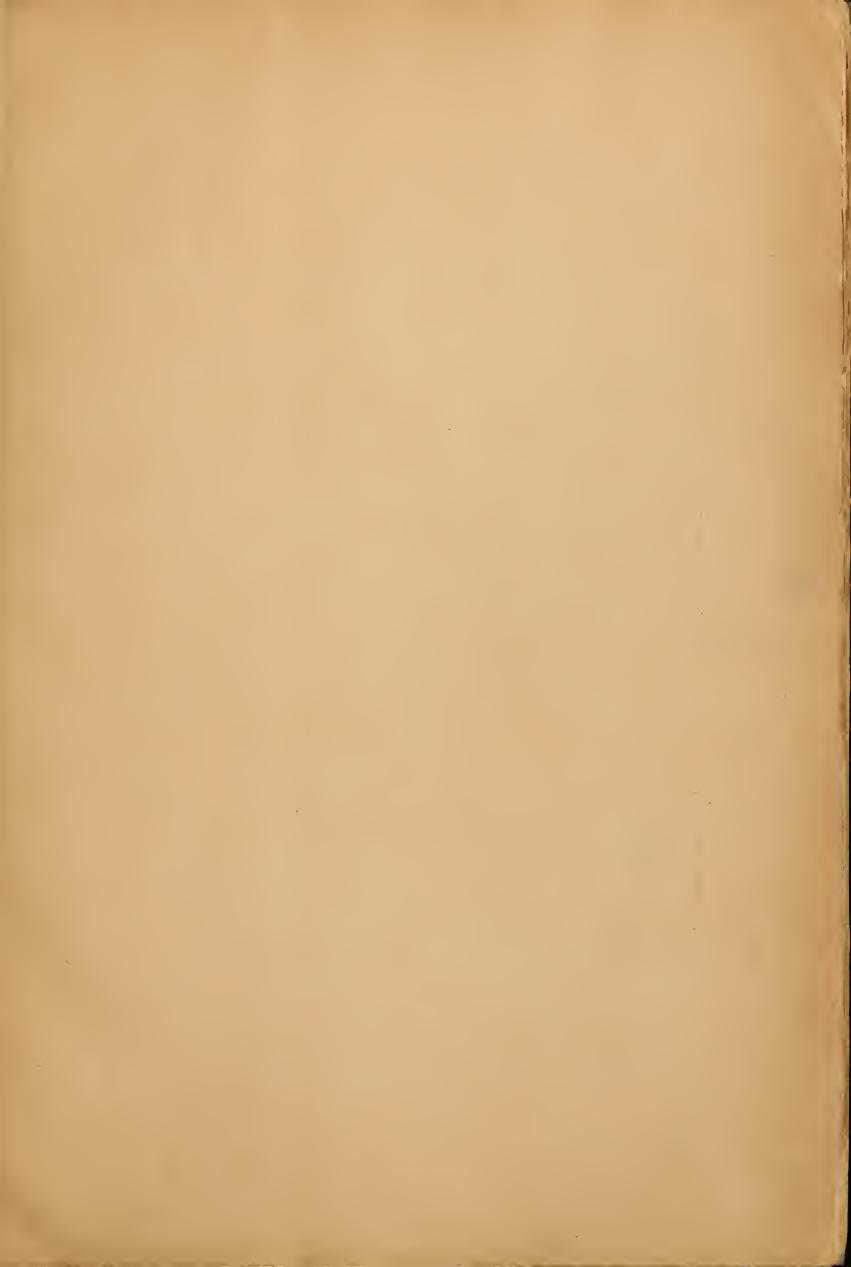



longs amedig

Bilbnis Lorengos bei Mebici. Gemalbe von Bafari (1511-1574 in den Uffizien gn Floreng. Nach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Tornach i. E., Baris und New Yort.



Tit dem Namen Medici verknüpfen sich Florenzund Rom. Zudreienmalen haben Mitglieder des Hauses die Kathedra Vetri be= stiegen und sind die Oberhirten der römischen Die Weltgeschichte Christenheit geworden. nennt Leo X. und daneben Clemens VII. voran vor solchen, die größere Fürsten der Kirche gewesen sind. The Ruhm ist es, mit zu jenen humanistischen Läpsten zu ge= hören, die die neue italienische Bildung und Aunst der Renaissance auch in die ewige Stadt getragen haben; ihr Gedenken verfünden die Bauten und Kunstwerke von Rom, von denen auf den Durchwanderer der Straßen und Galerien das Medici= wappen, mit der dreifronigen Tiara und den gefreuzten Schlüsseln des Apostels geschmückt, herniederschaut. Aber freilich, nicht beswegen prägt man die Namen dieser Päpste schon in das Gedächtnis des Schülers, son= dern weil gerade sie es auch gewesen sind, die die größten Uniwälzungen in der christ= lichen Kirche und in den Staatengeschicken Italiens handelnd und leidend miterlebt, um nicht zu sagen beschleunigt und in den letten Stadien verschuldet haben.

Wirklich zu eigen gehört dies berühmteste bürgerliche Geschlecht der Geschichte der ans deren, der toskanischen Stadt. Hier am Arno stand seine Wiege, hier blieben sie heimisch und wurden sie für mehr als drei Jahrhunderte die Lenker der äußeren und inneren Geschicke von Stadt und Staat. Nicht durch sie allein, aber durch sie hauptsächlich ist Florenz geworden, als was sein

schöner Name seitdem die Welt durchklingt: die historische Aunststadt vor allen anderen, das hohe und wohl nie wieder erreichbare Ideal für unsere modernen, mit löblicher Regsamkeit wetteisernden Residenzen: ein den ganzen Umkreis der Künste und Wissenschaften nicht etwa bloß budgetmäßig pflegensdes, sondern bis in breite und tiese Schichten seiner Bürgerschaft von allem Schönen und Bedeutenden echt erfülltes und wirklich durchsbrungenes Gemeinwesen.

Die Stadt Florenz schaut nicht von weltgeschichtlichen Hügeln auf ewig denkwürdige Ruinen des flassischen Alltertums hernieder, noch hat an ihr jemals das Wohl und Wehe eines Erdfreises gehangen, wie an dem herrschenden Rom des Senates und forumversammelten Volkes, dem Rom der Cäsaren und noch einmal wieder dem der großen mittelalterlichen Päpste. Florenz besitzt keine Umgebung von der erhabenen Schwermutspoesie der Campagna, keinen Soracte, zu dem schon ein Horaz hinüberspähte, kein Tibur= Tivoli. Die Stadt hat es dulden muffen, daß von ihren eigenen Schülern zwei Größte ihr ausgereiftes Können und ihre einheitlichsten, umfassendsten Leistungen nach Rom getragen haben in die Sirtinische Hauskapelle und in die gewölbten Prachtgemächer des vati= fanischen Papstpalastes: Michelangelo Buonarroti und Raffael. Und dennoch und trot alledem: wie einst König Ludwig I. zugleich in einfachster Formulierung und in einem seiner gewaltthätigsten Hexameter sang, fehlet Rom, was Florenz besitzet.

Che bas begründet und ausgeführt werde, noch eine zweite Parallele. Auch jene besondere und plötliche Zaubermacht kann Florenz nicht üben, womit Benedig den Anfömmling trot all seiner ahnenden Erwartung überwältigt und ganze Tage hindurch wie in einen Märchentraum verstrickt hält: die wundersame Stadt in den Wassern, ein einziges föstliches Kunstwerk in ihrer phantastischen und zum Teil halb morgenländischen Pracht, mit jedem ihrer Pläte, jedem flutbespülten Marmorpalast erinnernd an eine auf immer vollendete, aber nberaus eigenartige, große und kühne, für viele mit dem schaurigen Reiz der dunklen Staatsgeheimnisse durchwebte Geschichte.

Die Stadt am Arno hat eine viel sanftere Art, sich ihren Besuchern und Freunden ins Herz zu schreiben, und die Neigung zu ihr ist nicht wie erste Jugendliebe, die allzu groß beginnt. Diese Neigung wird desto überszeugter und nachhaltiger, je mehr sie sich selber verstehend und prüsend erkennt, sie kann nur wachsen und dauern. Florenz ist reich, harmonisch und sein, sowohl in dem Bilde seiner Schönheit, wie in dem Wesen

und der Bedeutung seiner geistesgeschichtlichen Vergangenheit. —

Wir blicken von einem Punkte der füdlichen Höhen, vielleicht von San Miniatos Kirche auf sie herab (Abb. 1). Das ist da unten fein viel= und buntgetürmtes Städtebild, fein architektonisches Effekt- und Theaterstück. Mit hellen Mauerfassaden und dunklen, sehr wenig geneigten Dächern liegt ein weites Meer steinerner Häuser, aus dem sich in ruhiger, bestimmter Großartigkeit drei Wunderwerke hoch empor erheben: die Auppel und nahe zur Linken der Glockenturm des Domes und nicht ferne von beiden, aus dem Rinnenkranze des Palazzo veechio hervorschießend, der seine schwanke Turm dieses Regierungs= sitzes der Stadt. Im Mittelgrunde zieht der-Urno seine Bahn und scheidet die Stadt in einen fleinen südlichen und einen größeren nördlichen Teil. Das Überwiegen des nörd= lichen Stadtgebietes am rechten Ufer ist das natürliche Ergebnis der topographischen Vorbedingungen. Denn von Süden her drängen sich die Berge näher an den Arno, als irgendwo in der Gegend, während im Norden der Apennin zurückweicht und



Abb. 1. Blid von Guden auf Floreng.



Abb. 2. Abhang von Fiefole.

zwischen dem Fuß seiner Berge und dem Strome bas weite, ebene, seeartige Becken freigibt, das von der wohlgebauten Stadt in schöner Bequemlichkeit eben ausgefüllt wird. Hoch in weichen harmonischen Modellierungen und Umrissen gleiten die Formen dieser Berge dahin; bis an ihre Gipfel ziehen sich Kirchlein, Villen und ländliche Gehöfte hinauf, mit den klaren sauberen Farben der südländischen Dorfbauweise, blenbendem Weiß und fräftigem, unabgetontem Rot, malerisch eingestreut in die Olivenhaine umher und zwischen die gleich schwarzen Flammen aufzüngelnden Cypressen. mittelbar jenseits, nördlich über Florenz, liegt hochdroben das Faesulae der Allten, das an=

mutreiche vielgenannte Fiesole (Abb. 2). Uralt etruskischen Ursprungs und wie alle Städte dieses überaus intersessanten Volkes auf steiler Bergkuppe gebaut, von enklopischen Felsmauern untersestigt, hat Fiesole längst auf die Bedeutung

verzichten müssen, die es im Altertume besaß; es hat sich seit dem XII. Jahrhundert ends gültig in ein freundliches toskanisches Landstädtchen gewandelt, das sich gastlich zu öffnen und über den mit Villen und Abteien besechten Abhang hinab der neuen Herrin im Thale entgegenzuschweben scheint.

Wie ein weites großes Amphitheater, in bessen Arena Florenz selber liegt, schwingt sich der Bergkreis im Norden, Osten und Süden um die Stadt herum, ohne daß sich der Eintritt des Arno bemerkbar macht; aber wo nach Westen der Strom weiter hinabwallt und der Ombrone sich ihm zusgesellt, da begleitet ihn eine fruchtbare, mit Ortschaften besäte Ebene inmitten der in ges

räumigem Abstand versbleibenden Bergweiten. Der von San Miniato oder Fiesole über Flosrenz Schauende freilich vermag nicht zu versfolgen, wie er dann weiter die stillen Mauern von Pisa und das Meer erreicht, ihm schließen in





Abb. 3. Vorder = und Rüdjeite einer Goldmünge von Floreng. (Fiorino ober Florin.)



Abb. 4. Dante. Freste im Bargello, vermeintlich von Giotto.

westlicher Ferne neue majestätische Berge den Horizont — ein unvergeglich schöner Anblick, wenn an ihnen die Abendjonne des Südens verglüht: das sind die vollen Formen der Berge von Lucea und steil über diese hintveg die hochalpengleichen Zackenketten des Marmorgebirgs von Carrara, der Apnanischen Allpen, an deren jenseitigen Ufergestaden die Vorstellung und Erinnerung das Aufrauschen der blauen Woge des Tyrrhener Meeres vernimmt.

Und welch ein Gedenken, das der schönheitstrunkene Blick zugleich erweckt! In dieser Stadt, die da drunten in ruhiger Herrlichkeit sich breitet, da erwuchsen in gemeinsamer Wiege die Sprache und nationale Litteratur der Italiener. Da fand die

und fam zu jelbstgereifter Kraft und Schonheit. Ans dem engeren Areise eines geisti= gen Uristofratentums drangen Dichtung und Schönheitssinn von Anfang an in die Menge hinaus und wurzelten glücklicher in dem tieferen Boden, denn anderwärts in episodischer Treibhauszucht. Nur hier kounte die wahre Bildungshauptstadt des neueren Italien und im größeren Sinn der ganzen neueren Kulturwelt sein. Die Gestalten von Dante, Petrarca, Giotto, Michelangelo, Machiavelli, Galilei tauchen vor dem Geiste empor, zu ihnen gesellt sich eine Fülle an weiteren, nicht geringeren und nur eben an dieser Stätte nicht auch überragenden Tasenten; und der Name Medici schwebt über diesem ganzen Reichtum der fünstlerischen wiedergeborene Kunst eine frühe Heimat Thaten und des Ruhmes, wenn nicht mit

allen jenen Persönlichkeiten im Leben, so doch mit der Dauer und dem Verständnis ihrer Werke innig verbunden. Es war gewißlich nicht zu viel, wenn einst Heinrich Leo, der deutsche Geschichtsschreiber des mitztelalterlichen und neueren Italien, an diesser Stätte von Begeisterung emporgetragen ansries: "Jede Straße von Florenz ist eine Welt für die Kunst, die Manern von Florenz sind der Kelch, der die schönste Blume menschlichen Geistes umschließt, und diese Stadt ist der reichste Edelstein in dem Diasdem, womit das italienische Volk die Erde geschmückt hat!" —

Erst im hohen Mittelalter beginnt die große Geschichte von Florenz. Zur Zeit der seefahrenden, kunst- und gewerbesteißigen Etrusker und der immer machtvoller um sich greifenden Tiberstadt lag die Thalweite am Arno noch in stiller, wiesengrasbe= wachsener Einsamkeit. Dann setzt in die letten Zeiten vor Christi Geburt die Aberlieferung die Anlage einer römischen Militärkolonie, woraus Florenz hervorging. Die lokale Tradition will ferner wissen, daß sich zu den Zeiten Ottos I., des Kaisers, der das zurückgewonnene Italien in fester Hand am Reiche hielt und mit beutschen Beamten und Lehensträgern zugleich deutsche Verfassungs= und Rechtsbegriffe nach Italien zu verpflanzen oder dort zu verstärken eifrig bedacht war, eine größere Anzahl solcher über die Alpen gekommener Herren am Arno niedergelassen habe. So hätte sich gerade auch hier noch weiteres germanisches und zwar im engeren Sinne deutsches Blut dem

Volkstume der Goten und Langobarden hinzugemischt, die nacheinander im V. und VI. Jahrhundert die toskanischen Gegenden erobernd besetzten. Übrigens begegnen ursprünglich vollgermanische, nur oberflächlich verwelschte und italienisch mundgerecht ge= machte Eigennamen, wie in ganz Italien, (Garibaldi, Grimaldi u. s. w.) auch bei den älteren Mitgliedern des Hauses Medici als Vornamen, z. B. Averardo (Eberhard), Ar= dingo (Harding), Arrigo (Heinrich) oder in anderer Urt: Alamannus — worin wir jedoch nicht so verstanden werden möchten, als wollten wir damit einen germanischen Ursprung der Medici und überhaupt etwas anderes belegen, als den andanernden und allgemeinen Nachklang der Wiedererweckung und Verjüngung Staliens durch das Germanentum, welches mit seiner unverbrauchten Volkskraft das westliche und südliche Europa in den Zeiten der sogenannten Bölkerwanderung erfüllte und wiederbelebte.

Mit dem Tode der aus deutschem Blute entstammten Großgräfin Mathilde von Tusscien, der Burgfrau von Canossa und Freundin Gregors VII., begann (1115) die freistädtische Kommunalentwickelung des nunmehr von landesherrlicher Gewalt, jedoch keineswegs zugleich von der Oberherrlichkeit des Reiches befreiten Florenz. Die Zeit der Kreuzzüge war angebrochen, durch sie der Orient erschlossen und in direkte Beziehung mit dem Abendlande gesetzt worden, Handel und geswerbliche Regsamkeit, Verkehr von Menschen, Waren und klingendem Gelde begannen mächtig durch das vorher so geruhsam still



Abb. 5. Floreng um 1490. Nach einem gleichzeitigen holzschnitt im fonigl. Museum zu Berlin.



Abb. 6. Die Besestigung der Stadt. (Darstellung der Belagerung von 1529/30.) Gemälde Basaris im Palazzo Becchio.
(Nach einer Photographie von Gebr. Alinari, Florenz.)

gewesene Europa und alle Länder um das Mittelmeer, am lebendigsten durch Italien zu fluten. Diese italischen Städter waren keine Glaubenshelden und keine um Franendank und Aventiurenlust ausziehenden Ritter, sie gedachten nur die neuen großen Ereignisse recht schnell und eifrig zu friedlicher Beute auszunuten. Und sie fanden darin

gemäß keinen unmittelbaren Anteil an der blühenden Waren- und Transportreederei von Genua, Pisa und Benedig, dafür jedoch gelang es ihm frühzeitig, den großen Geldverkehr über die eigenen Banken zu lenken und insbesondere auch die weitverzweigten Finanzangelegenheiten der großen Sammlerin aus aller Christenheit, der päpstlichen Aurie



Abb. 7. Palazzo Becchio oder Signorienpalast. (Regierungsgebäude zu Florenz.) (Rach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York.)

auch bei den Drientalen Verständnis, daß es nicht nötig sei, sogleich den Geschäftsverkehr abzubrechen oder zu gefährden, weil irgendwo in der Nähe begeisterte Lehnsaufgebote französischer, deutscher, englischer Ritter gegen die dichten Scharen seld= schukischer oder ägyptischer Sultane und Emire fochten. Florenz selber hatte natur= seinem ganzen Umkreise die bedeutendste und

zu Rom, in die Hand zu bekommen. Und außerdem oder vielmehr in Verbindung mit der Ausdehnung des Geldgeschäftes gewann die gewerbliche Thätigkeit der Stadt — in erster Linie Tuchfabrikation und Seiden= wirkerei — ein immer steigendes Unsehen. Mit großer Schnelligkeit wurde Florenz in



Abb. 8. Hof bes Palazzo Becchio. (Nach einer Photographie von Gebr. Alinari, Florenz.)

zukunftsreichste Stadt, während Fiesole ein Nichts geworden war und Bisa den grimmigen Vernichtungskrieg der Nebenbuhlerin, des harten ligurischen Genua, immer schwerer, immer aussichtsloser abzuwehren hatte. Florentiner Geschäftsangestellte sagen in den Resettorien englischer und schottischer Abteien als Gäste, kauften die auf den dortigen Ländereien erzengte Wolle; die Filialen und Agenturen der Banken waren über den ganzen Umfreis der befannten Erde verstreut, von der Küste des westlichen Deeans bis an den Nil, bis in die blühenden Handelspläte des Schwarzen Meeres, nach Cypern, Armenien, und tief sogar in das geheimnisdunkle Innere von Asien hinein. Die Goldmünze von Florenz (Abb. 3), seit 1252 geprägt, der Florenus (Fiorino, Florin) mit dem Lisien= wappen der Stadt, ward in dem ungeheuren Münz- und Währungswirrwarr der damaligen Welt die wichtige, alles ausgleichende und vermittelnde Norm.

Dieses stetige Aufblühen ist möglich gewesen bei einer Unruhe und Kampfeslust innerhalb der Stadt, wie sie selbst im übrigen Italien nicht unersättlicher angetroffen

wird. Übersichtlicher sind diese Wirren noch bis zur Mitte des XIII. Jahrhunderts, wo man sich innerhalb des hergebrachten engeren Abelsregimentes der patrizischen Geschlechter um Macht und Ansehen stritt. Auch die damalige Parteigruppierung der Familien und Personen ist noch einfacher. Ghibellinen und Guelsen, so heißen, wie überall in Italien im XIII. und bis ins XIV. Jahrhundert, die Schlagworte und Parteien auch in Florenz: Ghibellinen diejenigen, welche ben rechtmäßigen Ursprung aller Verfassungsformen und politischen Befugnisse aus der Reichsgewalt herleiten und sich entsprechend an das Kaisertum und das Staufergeschlecht anlehnen, die Guelfen eine Art nationale Unabhängigkeitspartei, der ein oberhauptloses Nebeneinander italischer Städterepubliken vorschwebt, und die sich vor der Hand mit allen Gegnern des Stanfertums verbindet. Immerhin würde man irren, wenn man die Parteien und Kämpfe nun überhaupt und jedesmal im einzelnen auf diesen großen Gegensatz zurückführen wollte. Die Parteiung, die Rivalitäten, die dualistische Gruppierung sind an sich das Naturgemäße und Unentbehrliche, die Motive der Parteisnahme meist sehr viel kleiner, konkreter und persönlicher, als die großen Principien, die gewissermaßen undiskutierbar im Hintergrunde stehen. Allerdings versehlen sie eben darum, auch nachdem sie innerlich längst veraltet sind, ihre herkömmliche Autorität nicht, sosbald man seierlich auf sie hinweist.

Der Streit der Adelsfaktionen erleich= terte es demjenigen Stande, der in fast allen italischen Städten um die Mitte des XIII. Jahrhunderts nach der Mitherrschaft griff, damals auch in Florenz seinen Siegeslauf zu beginnen. Im Todesjahre Raiser Friedrichs II., 1250, erhob sich mit Waffengewalt der "popolo", d. h. trot dieser Selbstbezeichnung nicht das eigentliche und ganze Volk, sondern vielmehr der Kreis der nicht-adligen ansehnlichen, in den arti, den Zünften, vereinigten Bürger. Als diese Zünfte — die jedoch keineswegs etwa auf die Handwerke beschränkt waren, sondern eben Berufskorporationen überhaupt bildeten — sind voran folgende sieben zu nennen: die Wechsler, die Tuchweber, die Kaufleute der cali-

mala (die als Einkäufer flaudrischer und französischer Rohware, die sie färben und verseinern ließen, ebenfalls hauptsächlich am Inchgeschäfte beteiligt waren), die Seiden= wirker, die Kürschner und Pelzhändler, die Arzte und Apotheker und die Notare und Richter. Diese sieben und seit 1292 fünf weitere Zünfte dazu, die man seitdem auch mit als "große" bezeichnete, waren und blieben der popolo grasso, wie man mit italie= nisch= plastischer Figürlichkeit sagte, das Fett= bürger- und Unternehmertum im Gegenfaße zu dem in den kleineren Zünften mehr die wirkliche Handwerksarbeit thuenden popolo minuto. Nachdem die Erhebung von 1250 eine eigene Verfassung des popolo neben das Abelsregiment gestellt hatte, brachten weitere Kämpfe und besonders das Jahr 1282 den völligen Sieg. Aus diesen Umwälzungen und aus weiteren Neuerungen, von denen am erwähnenswertesten die der Jahre 1293 und 1328 sind, erwuchs eine Verfassung, an der zwar auch noch jederzeit weiter ge= modelt wurde, weil jede momentan die Sach= lage beherrschende Gruppe das für die



2166. 9. Palazzo Guadagni. Mit offener Loggia. Bon Simone del Pollajuolo.

Andauer ihrer Regierung Günstige in die Staatsgesetse hineinzubringen trachtete, die aber in einer Art Durchschnittsprojektion solgendes Bild ausweist:

Das Regierungskollegium, die Signoria, jetzte sich zusammen aus den Prioren, d. h. Vorstehern der großen Zünfte, den neunzehn Gonfalonieren der popolanen Bürgerwehr, zwölf nach wieder einer andern Einteilung gewählten besonderen Vertrauensmännern des Volkes, buonuomini, ferner 24 Konjuln der höheren Zünfte und noch 36 von den Prioren hinzugezogenen, nach den jechs Stadtgegenden (Seitieri) ausgewählten Bürgern. Alls oberst= richterliches Umt bestand das des Podestà mit den dazu gehörigen Behörden weiter: Bargello war der Titel des zeitweilig besondere Wichtigkeit gewinnenden Polizeihauptmanns. Die Neubesetzung aller Umter wechselte in sehr kleinen Zeiträumen. Lon Ratsversamm= lungen der weiteren Bürgerschaft waren zuerst eine ganze Anzahl nebeneinander herangewachsen, bis man sie 1328 auf einen consiglio del popolo von 300 bürgerlichen

Mitgliedern und einen aus 250 Adligen und Bürgerlichen bestehenden consiglio comune zusammenzog. Sonderausschüsse, Baslien genannt, konnten jederzeit aus den Bürgern durch die Regierung frei gebildet und ihnen besondere Angelegenheiten übersgeben werden, was gewöhnlich zur Besendigung politischer Krisen geschah.

Rur jene eine Ratsversammlung stand den Abligen, den grandi. wie man sie nannte, offen, sonst hatte ihnen die Gesetzgebung des ausgehenden XIII. Jahrhunderts die Wähl= barkeit zu allen Umtern abgesprochen. Gie mußten denn ichon unter Verzicht auf Geburtsstand und Lehensfähigkeit unter die Popolanenfamilien übertreten und sich in eine Zunft einschreiben lassen, was auch viel und dann gern unter Anderung bes Familiennamens geschah. Zur Überwachung der Gesetze gegen den Adel war 1293 der gonfaloniere della giustizia an der Spițe einer besonderen Miliz eingesett worden. Gonfaloniere ist ebenfalls ein gutes altes deutsches und nur von außen italienisiertes



Abb. 10. Sof des Pobestapalastes oder Bargello. (Rach einer Bhotographie von Gebr. Alinari, Floreuz.)

Wort; von gund = fano, Kampf=fahne, abgeleitet, be= deutet es wörtlich Fähnrich oder wie man früher in Deutschland dasselbe Wort in etwas anderer Bildung fannte: Benner. Dem gonfaloniere della giustizia, ber von den neunzehn Fähnrichen der allgemeinen Bürgerwehr des Popolo wohl zu unterscheiden bleibt, gaben Amt und militärisches Kommando von vornherein ein unver= meidlich großes Übergewicht, und so ist er denn schon bald nach 1300 zum vor= sitzenden Mitgliede der Sig= noria und ersten Beamten der Stadt emporgestiegen.

Inzwischen waren 1267, ein Jahr nach König Manfreds Niederlage und Tod bei Benevent, die Ghibellinen endgültig die Besiegten ge= worden und in die Verbannung gegangen. Stadt gehörte fortan dem Guelfenadel und den Popolanen allein, natürlich ohne daß darum Friede gedauert

hätte. Bald war es der noch nicht gänzlich ausgefochtene Gegensatz Abel und Popolo, bald wieder hallte der Schlachtruf anderer, jüngerer Parteiungen durch die Straßen und die Quartiere der Stadt. Gegen Ende des XIII. Jahrhunderts wurde ganz Florenz in die eine Gegnerschaft der Schwarzen (neri) und Weißen (bianchi) auseinander gezerrt. Obwohl beide im Guelfentume wurzelten und persönliche Reibungen der Ausgang gewesen waren, konnte man bald insofern die früheren Jahrzehnte zurückgekehrt wähnen, als die Bianchi, um den Neri in allem zu widerstreben und auch durch ihre Verbindungen und auswärtigen Bundesgenossen= schaften gezogen, sich mehr und mehr zu dem Wesen und Bekenntnis des alten Ghibellinentums hinwandten. Von allen Florentiner Parteiungen ist diese die berühmteste geworden, um eines Mannes willen, dessen Lebensglück sie vernichtet hat: das ist Dante (Abb. 4). Als 1300/1301 die Weißen unterlagen, befand er, den das Kraftwesen Programme in die Welt hinausgeschleudert



Abb. 11. Blid aus bem Campanile auf ben Balaggo Becchio. (Nach einer Photographie von Gebr. Alinari, Floreng.)

und die all erfassende Art seiner Natur zeitlebens auch zum eifrigsten Politiker gemacht haben, sich unter den besiegten Regie= rungsmitgliedern, nämlich als Vorsteher der Arzte= und Apothekerzunft. Freilich eine nur zu politischem Zwecke ergriffene Zunftzugehörigkeit des adelentstammten Gelehrten. Als Dichter der von zarten und wunder= vollen Sonetten und Kanzonen der Liebe durchflochtenen Vita nuova und der erhabenen visionären Wanderung durch Hölle, Fegefeuer und Paradies oder, anders gesagt, durch das Weltgericht über alles Vergangene und die Gegenwart der eigenen Zeit, durch alle Höhen und Tiefen von Menschenseele und Menschengeschick ist Dante in aller Munde; aber daran mag in unserem Zusammenhange noch wieder erinnert werden, wie er es ge= wesen ist, der den in hohen Kaiserträumen über die Alpen ziehenden Heinrich VII. als den Retter Italiens von der Parteiung begrüßt, in gewaltigen Briefen politische

12 Dante.

und in seinem Traftat von der .. Monarchia" nach langer staatsrechtlicher Verwirrung die umfassend begründete Klarlegung von der Unabhängigfeit, Erstgeburt und Superiorität des Kaisertums gegenüber der Papsteskurie und von seinem unmittelbaren göttlichen Rechte formuliert hat. Er hat die Stadt, die er über alles geliebt und die ihn vertrieben hat, nie wiedergesehen, und sie hat ihn noch nachträglich, als er im Elend des Exils von Stätte zu Stätte wanderte, ein unsteter mittelloser Mann, dem daheim in Florenz die Pest von 1308 die notgedrungen zurückgelaffenen Seinen, Weib und Söhne, geraubt hatte, sie hat ihn als den Herold des landfremden Kaisers noch einmal mit besonderer Achtung "auf ewig" verfolgt. Nach seinem Tode aber hat Florenz nicht aufgehört, den aus allem menschlichen Zwiespalt Entrückten als den größten seiner Söhne zu feiern, und wir werden davon zu erzählen haben, wie gerade die Medici an diesem Gedenken Dantes in schönerer und intimerer als nur öffentlich sehrenvoller Weise teilgenommen haben.

Schwarze und Weiße treten zurück und neue Gegner, neue Namen auf den Kampfsplatz. Selbst fremde Fürsten aus den Häusern der Anjon oder Balvis zu Stadtsherren herbeizurusen, ist inzwischen ein Notzmittel der Parteien geworden. So gesellen sich denn die Krisen, die durch deren oder ihrer Statthalter Anwesenheit und durch das alsbaldige allgemeine Berlangen, sie wieder zu verjagen, entstehen, den sonst geswohnten hinzu. Es ist famm ein bunteres und stürmischeres republikanisches Gewirre denkstürmischeres republikanisches Gewirre denkstürfte Hengen, als dassenige, worans schließlich die städstische Hervorgegangen.

Schon im frühen XIV. Jahrhundert hat Florenz die Zahl von 100 000 Einwohnern nahezu erreicht (1854: 116 000, jest rund 190 000). Wie winzig müssen dagegen die damaligen deutschen Städte erscheinen, die mit ein paar tausend Bewohnern schon zu den bedeutenden gehören! Und wenn das Wesen einer Großstadt — auch heute! — viel weniger in der absoluten Einwohnerzahl als vielmehr in der Vielseitigkeit der in ihr entwickelten Thätigkeiten und bestiedigten



Abb. 12. Loggia bei Langi. (Nach einer Photographie von Gebr. Alinari, Florenz.)



Abb. 13. Bappen ber Medici. (Aus der Badia von Fiefole.)

Unsprüche liegt, so mag Florenz vielleicht die erste damalige Weltstadt heißen.

Lamartine hat befanntlich einmal den Ausspruch gethan: L' Italie c'est la terre So bitter jenseits der Alpen des morts. dieses Wort von der großen Vergangenheit und toten Gegenwart empfunden worden ist, so will es sich in einer besonderen Weise ge= rade hinsichtlich der Städteentwicklung wieder aufdrängen. In den heutigen deutschen Städten schließen sich in der Regel um einen gedrungenen mittelalterlichen Kern herum außerhalb der alten, viel zu eng gewordenen niedergerissenen Mauern die breiten, vorläufig geschichtslosen und meist auch reizlos forrekten Quartiere der Neuzeit. So mag auch der Reisende in größeren italienischen Städten, wenn er entfernter von den Mittel= punkten und näher der Peripherie der Stadt herumwandert, unwillfürlich, solange ihm nichts auf seinem Wege aufstößt, die deutsche Gewöhnung übertragen und ver= meinen, auch hier in den Gegenden jüngerer Stadterweiterung zu sein. Dann steht er jedoch wieder plötslich vor Bauten und Denkmälern längst entschwundener Tage, die schon damals innerhalb der Mauern lagen und nun eindringlich bezeugen, daß diese italischen Städte schon vor sechs und fünf Jahrhunderten denselben raschen Aufschwung, wie die unseren im neuen Deutschen Reiche jett, erlebt haben, und daß ein solcher allerdings seitdem für sie nicht wiedergekehrt ist.

In den Jahren von 1289 bis 1327 hat Florenz jene große Befestigung erhalten, welche der eingetretenen Zunahme der Stadt gerecht wurde und bis an die Schwelle der Gegenwart heran weit und begnem genug ge= blieben ist (Abb. 5 und 6). Die heute leben= den Alten haben noch denselben Stadtumfang und Mauerkreis vollständig erhalten gesehen, wie Dante oder die Medici; gegenwärtig stehen aber diese Befestigungen nur auf dem linken Ufer noch, ziehen sich dort, vom Arno ausgehend, mit Türmen, Thoren und Kastellen die Berge hinauf und enden herabsteigend wieder am Flusse. Die Mauer des nördlichen Stadtteils ist durch eine moderne Ringstraße ersett worden, die allerdings niemandem die Einbildung, sich noch innerhalb einer Stadt zu befinden, zu erwecken vermag.

Gleichzeitig mit jener Neubefestigung begann die Stadt sich mit geschmackvollen Bauten zu zieren und erfolgte jene tos-kanisch-gotische Stilisierung, die viele der Pläte und Straßenbilder noch heute besherrscht. Der Signorienpalast entstand, bei allem kastellartigen Trote seines würselsörmigen Baues, seines Wehrganges droben hinter den ausladenden Zinnen, seines in alle nahen Straßen hoch hineinspähenden Wachturmes dennoch ein höchst anmutiger



Abb. 14. Niccold da Uggano. Bemalte Thonbufte von Donatello im Bargello.

Ban (Abb. 7 und 8). Das Burgmäßige all dieser Gebäude, öffentlicher wie privater, ent= ipricht feineswegs bloß herkömmlicher Stilüberlieserung, sondern immer noch einer höchst realen und bei den unablässigen Bürgersehden selbstverständlichen Zweckmäßigfeit. Für die rauhe und wenig aufgehellte ichildmanermäßige Geichlossenheit der Fassaden möchten die liebevolle Ausstattung der inneren Höfe und die hellen offenen Loggien (Abb. 9) entschädigen, die in den Privathäusern die eigentlichen Versammlungshallen und Festräume waren und erst in jüngerer Zeit infolge ber Veränderungen in Technif und Lebensgewohnheit fast überall zugemanert und in geschlossene Räume verwandelt worden sind. Noch übertroffen in der reizdas Regierungsgebäude von dem wenig älteren Dr San Michele, Kirche und Kornhaus

Palast des Podestà oder des Bargello (Abb. 10), nach dem er gewöhnlich genannt zu werden pflegt. Ferner entstanden seit 1294 der außen in beliebter toskanischer Art mit bunten Marmorplatten verkleidete Dom und vier Jahrzehnte später der dazu gehörige Wunderban Giottos, der frei und fühn wie ein vierseitiger Stab aufragende, auch in allem Einzelwerk herrliche Campanile oder Glockenturm (Abb. 11). Dazu gesellen sich bedeutende und berühmte Kirchen, wie Santa Maria Novella im Westen, Santa Croce im Often, jenseits des Arno San Spirito, und inmitten der Altstadt an der Stelle älterer gleicher Bauten der schwere, truhenartige und doch durch die disfrete Architeftur und den plastischen Schmuck seiner geraden vollen Gestaltung seines Hofes (Albb. S) wird Manerslächen jo äußerst wirksame Ban von



Abb. 15. Giovanni dei Medici. Gemälde von Bronzino (1502-1572) in den Uffizien zu Florenz. (Nach einer Photographie von Gebr. Alinari, Florenz.

zugleich in seinen Stockwerken übereinander. Um 1400 aber beginnt der Geist der Renaissance durch die Straßen und Bauten von Florenz, wo er bald in den großen Bürgerpalästen zu so edler Formensprache gelangen sollte, zu wehen, und eine seiner frühesten Bezeugungen ist die Loggia auf der Piazza della Signoria (Abb. 12) beim Regierungspalaste: in den Einzelheiten betrachtet, noch späte italische Gotik, aber durch die weite wohlthuende Herrlichkeit ihrer luftighohen Gewölbe das Zeichen der neuen freieren Zeit. Sie ist entstanden aus einem Selbstgefühl der Bürger: wie jedes Ginzelhaus, so auch als Ganzes, als Bürgerschaft ihre Loggia haben zu wollen, nicht mehr in der Sonnenglut des Plates Geschäfte besprechen,

die Lage der Stadt beraten zu müffen. Jene Loggia ist auch hentigen Tages noch ebenso die schattige Zuflucht für jedermann, und zweimal wöchentlich handeln und främern darin die Landleute der Umgegend mit den städtischen Geschäftemachern. Wie ja überhaupt ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal von Nord und Siid auch darin liegt, daß bei uns die öffentlichen Gebäude nur unter Befolgung einer nicht geringen Anzahl von "Verboten" angeschaut werden dürfen, während in Stalien es sich in ihnen, die Kirchen am wenigsten ausgeschlossen, ein jeder und gerade der just unbeschäftigte Bummler bequem macht, ruhend, liegend, schlafend, toilettemachend, essend, zeitungslesend, Berlosungslisten studierend, wodurch sie ganz gewiß nicht schöner und

sauberer werden, aber dafür den kalten und fremden offiziellen Anstrich verlieren, sich mit dem Leben und der Art der Bevölkerung selber in Einklang setzen und doch auch mit ihrem ästhetischen Werte dem Volke sich ins Verständnis prägen.

Noch manche Nenerung hat das städtische Selbstgesühl schon seit dem XIII. Jahrhundert eingesührt. So begann man damit, die früher mittels schmaler, auf die hohe Kante gestellter Backteine gepflasterten Straßen statt dessen mit Steinplatten zu belegen. Auf seinem "Lastrico", dem steinernen Straßenparkett, wandelte der Florentiner bereits, als die Straßen des päpstlichen Kom überhaupt nur erst an den Seiten für die Fußgänger ein schmales Ziegelpflaster aufzuweisen hatten.

Das ist das Florenz des XIV. Jahrshunderts. Zur Kuhe in den städtischen Berhältnissen kam es natürlich auch sernershin nicht. Alle Bewegungen, die von unten heransquellend Macht erstreben, hinterlassen die Lehre, daß sie im Siege die erträumte oder vorgegebene ideale demokratische Gleichsheit nicht verwirklichen, vielmehr nur versänderte herrschende Gruppen, neue Kreise von

Emporfömmlingsaristokratien schaffen. So blieb denn nach jeder neuen Phase der inneren florentinischen Geschichte ein in seinen versprochenen Rechten verfürztes eigentliches Volk übrig, und in der Begünstigung von dessen Bemühungen um Regierungsanteil und Gerechtsame sind die Medici emporgekommen und zuletzt zu eigener persönlichster Macht gelangt.

Die Medici sind aus dem Bürgerstande, nicht aus dem Patrizieradel hervor= gegangen. Sie erweisen sich indessen schon in den Jahrhunderten vor Cosimo und Lorenzo Magnifico als eine weitverzweigte und im ganzen ansehnliche Familie, von welcher Mitglieder aus verschiedenen Linien zu größeren öffentlichen Amtern gelangten. Auch die dem Ursprung nach deutschen Personen= namen innerhalb der Familie, von denen vorhin nebenbei die Rede war, gehören diesen Frühzeiten der mediceischen Geschichte an. Die ältesten Uhnen, welche sich mit Sicherheit ausfindig machen lassen, hat nachspurende Forschung im XII. Jahrhundert in amtlichen städtischen Schriftstücken angetroffen. Wir lassen jedoch diese leeren Namen bei= seite und heben nur Guccio hervor, der



Abb. 16. Die Rirche der Medici, Can Lorenzo in Florenz, erbaut 1425—1461. (Nach einer Photographie von Giacomo Brogi, Florenz.)



Ubb. 17. Bilbnis Filippo Brunelleschis. Aus ber Brancaccitapelle, von Filippino Lippi. (Nach einer Photographie von Gebr. Alinari, Florenz.)

1299 Gonfaloniere war, weil von ihm der heutige Reisende in Florenz beim Besuchen des Palazzo Medici vernimmt. Dort steht nämlich in der nordwestlichen Ece des Hofes ein antiker Sarkophag mit dem Relief der faledonischen Jagd. Nach allgemein herfömmlicher Gewohnheit, die reichen Überreste der Antike in jeder Weise nutbar zu machen, hat man in diesen Sarkophag die Leiche Guccios bestattet und damals nur den neueren Deckel hinzugefügt, auf dem das Wappen der Tuchschererzunft, der er angehört hatte, und das der mediceischen Familie zu sehen sind. In dieser Zusammenstellung ward das Ganze an der Außenseite des Baptiste- sechs roten Augeln seien nichts anderes als

riums, der alten Kirche Johannes des Täufers, eingemauert und ist von da aus später in den Medicipalast übertragen worden.

Das Wappen der Medici (Abb. 13) wird gebildet von sechs Augeln im Schilde, von roter Farbe in goldenem Felde. Als das Haus mächtig und berühmt geworden war, sind seine Herkunft und sein Wappen natür= lich viel erörtert worden; schmeichelsüchtige Genealogen haben das Geschlecht bis in die Gärten der Hesperiden zurückverfolgt und deren Apfel in den Augeln des Wappen= schildes wiedergefunden, während fühlere Deuter bei der Annahme verblieben, diese



Abb. 18. Filippo Brunelleschi. Denkmal am Dom zu Florenz. (Bon Buggiano.) Nach einer Photographie von Gebr. Alinari, Florenz.)

Alpothekerpillen, worans ein dunkler Ahn das heraldische Abzeichen ärztlichen Beruses, der ja anch in dem Familiennamen klinge, gestildet habe. Genau unterrichtet sind wir dagegen über die drei goldenen Linien in der obersten, in Blau umgewandelten Kugel; sie sind jüngeren Ursprungs, jedoch ohne Beziehung zu der Lilie des Wappens von Florenz; sie sind vielmehr eine Miniatursdarstellung des Bourbonenwappens, welches Ludwig XI. im Jahre 1465 dem Piero dei Medici und seinen Erben als besondere freundschaftliche Auszeichnung in den Schild einfüate.

Im XIV. Jahrhundert beobachtet man die Medici der verschiedenen Linien in stetiger Zunahme ihres Ansehens inmitten der Familien des popolo grasso, zu denen sie gehören, und zugleich ihres leitenden Einsslusses bei dem unteren Volke, dem popolo minuto. Den Grund zu dem Vermögen und der Bedeutung der Hauptlinie (wenn wir diesenigen Cosimos und Lorenzos und der späteren Größherzöge so bezeichnen) hat in der ersten Hälfte des genaunten Jahrhunderts Awerardo gelegt, der also ein jüngerer Zeitzgenosse Dantes war. Von seinen Nach-

fommen und Nach= folgern in der In= haberichaft des medi= ceischen Baukhauses ist es der Urenkel, Gio= vanni d'Alverardo (1360 bis 1428), der den an= gesammelten Einfluß in anerkannte öffentliche Macht umgewandelt hat, und mit dem die große Geschichte des Hauses anhebt (Abb. 15). Sei= nem ererbten Berufe und der Mitgliedschaft in der Wechslerzunft ist dieses darum doch un= verändert treu geblieben und hat damit ein welt= geschichtliches Unicum



Abb. 19. Aus E. Lorenzo. Bronzethür der alten Sakristei von Donatello. (Nach einer Photographie von Giacomo Brogi, Florenz.)

geschaffen, wie es weder vorher noch nachher dagewesen und mit dem gleichen Profil und Sinn wohl auch von keiner Zukunft zu erswarten ist.

Alls Cosimo und nach ihm Lorenzo Magnifico die unbeschränkten Herren über Stadt und Staatswesen der Florentiner gesworden waren, als eine wahrhaft fürstliche und geistig vornehme Hoshaltung sie umgab, die Gekrönten Europas sie als gleichberechs

Vor allem durften sie in Brügge nicht fehlen, der wichtigsten Handelsstadt des Konstinents und dem Mittelpunkte des ganzen nördlicheren Welthandels, wohin die Genusesen und Venezianer durch die Säulen des Hercules auf eigens für den Ocean gebauten seetüchtigeren Schiffen suhren und die Erzeugsnisse der Levante nebst den südlichen Früchten Italiens brachten, wohin die Hausen und Köln die Riga kamen, um mit Vlamen und



Abb. 20. Aus San Lorenzo. (Nach einer Photographie von Gebr. Alinari, Florenz.)

tigte Genossen anerkannten, Könige bei ihnen Einkehr hielten und der Herrscher Frankreichs von seinem günstigen lieben Vetter in Florenz sprach, da hätten sie einem paragraphengetreuen Staatsrechtler oder Ceremonienmeister die peinvollste Verlegenheit bereiten müssen, denn sie waren, ohne Voreingenommenheit betrachtet, gar nichts anderes
als Bürger und unbetitelte Inhaber eines
Bankhauses zu Florenz.

Freilich eines Welthauses. Denn schon zu den Zeiten Giovannis besaßen sie ständige Filialen an allen großen Verkehrspläßen. Italienern in Austansch zu treten, wo die "Kaussente aus siebzehn Königreichen", nach beliebter stolzer Aufzählung, zusammentrasen, und wo fremdartige Händlertypen aus Gegensten gesehen wurden, von welchen mancher gar nicht geglandt hatte, daß es sie wirklich gäbe. Dort in Brügge mußten die Florenstiner um so eher vertreten sein, als auch Flandern ein Hauptland der Tucherzeugung war und die vlämische Hauptstadt sich übersdies zum Stapelplatze des englischen Wollshandels gemacht hatte. Doch auch inmitten des Wolllandes selber, in London, gab es



Abb. 21. Ans ben Kangelreliefs Donatellos in San Lorengo. (Nach einer Photographie von Giacomo Brogi, Floreng.)

eine mediceische Filiale; ferner unter anderen in Avignon beim päpstlichen Hofe und in Benedig, welches jeit den Niederlagen Gennas die lette, die endgültige Siegerin in dem blutigen Ringen der italienischen Seestädte um die Handelsübermacht in der Levante und im Mittelmeere geworden war.

So war denn Giovanni auch ichon der zweitreichste Mann in Florenz geworden, in einigem Abstand nach Palla Strozzi, und da vielleicht ein günstiger Leser, wenn nicht gar eine Leserin genauer wissen möchte, wie viel dazu nötig war, jo fügen wir hinzu, daß das stenerpflichtige Vermögen in den früheren Jahren Giovannis dei Medici mit Einschluß des in den auswärtigen Bankfilialen stedenden 79400 florentiner Goldgulden betrug. Der Geldwert war, wie bekannt, jehr viel höher als heute.

der Mediei bestand seit Giovanni vorerst darin, daß sie die anerkannten Führer der demokratischen Gegenströmung gegen die herrschende Partei geworden waren. Die Regierung wurde seit Jahrzehnten besetzt und gehandhabt von einem engeren Kreise popolaner Familien, unter denen die 211= bizzi das augenfälligste äußere Ansehen in Unspruch nahmen, während in Wirklichkeit die bedeutendsten Mitglieder dieses Kreises der schon genannte Palla Strozzi und der feine und besonnene Niceold da Uzzano waren. Des letteren eigenartig interessanten Kopf hat die Hand Donatellos in einer bemalten Thonbüste von überzeugender Lebenswahrheit und mit dem ganzen fraftvollen, inhaltbeseelten Naturalismus dieses großen Meisters an die Nachwelt überliefert, die sie im Nationalmuseum zu Florenz, im Bargello, Die politische Stellung und Bedeutung bewundert (Abb. 14). Schon hatte früher

einmal, stürmischer als Giovanni, ein anderer, weitläufig verwandter Medici, Salvestro, Alamannos Sohn, gegen jene Optimaten die Fahne des Volks erhoben und nach einem wilden Straßentumulte, jedoch nur auf kurze Zeit (1378—1380), die Oberhand gegen sie erfochten. So blutig und kraß die Erinne= rungen an den "tumulto dei ciompi", der "Wollkämmer" oder "Lumpen" — ciompo bedeutet zweideutig beides — waren, und obschon das Unternehmen schließlich nur zur vermehrten Herrschaft der Albizzipartei ge= führt hatte, so waren doch die unbeteiligten Verwandten davon nicht ungünstig berührt, und es war durch jene Episode gewissermaßen bestätigt worden, daß das Eintreten für das untere Volk und seine Unsprüche mit dem Namen Medici verknüpft sei.

Wer heute aufmerksamen Auges in den alten Stadtteilen von Florenz durch die engen Gassen wandert, die parallel mit dem Arno in dessen nächster Nähe sich entlang ziehen, der bemerkt dort an und in den schmalen, hohen, dumpsen Häusern lauter unmittelbare Überreste jener alten Kampseszeit und vermag sich deutlich das Aussehen der damaligen Straßen wiederherzustellen. Er sieht in diesen später herabgekommenen Duartieren noch die Familienwappen der einstigen Inhaber und erkennt unter dem neueren Wandverput die mächtigen Duas

dern und Blöcke der vierectigen Türme, die der Kern dieser Häuser sind und in der Höhe teilweise noch darüber hinausragen. Das sind die Festungs- und Warttürme aus jenen Zeiten, da jedes Bürgerhans eine regelrechte Burg mit fester Außenmauer und aufragendem Donjon war, da Bürger gegen Bürger in Waffen stand, und von Straße zu Straße, über Sperrketten und Barren hin= weg, von Haus zu Haus und von Turm zu Turm in nur allzu häufiger Wiederkehr der Bürgerfrieg tobte. Die Mediei waren be= sonders in den Gegenden um den alten Markt herum mit Häusern und Anhängern vertreten, während die festen Wohnbauten der Albizzi und ihrer Freunde sich zumal in jener Straße aneinander reihten, die die via del corso, die alte mittlere Längsstraße des einstigen römischen Kastells Florentia, nach Often verlängert und noch immer der Borgo d'Allbizzi heißt.

Mit den vorhergehenden Zeiten versglichen, kann die Periode Giovannis dei Medici als eine Waffenstillstandsfrist in den bürgerlichen Streitigkeiten bezeichnet werden. Er war ein ruhiger, sehr zurückhaltender Mann, und von der anderen Seite war das in gleicher Weise Uzzano. Dieser mußte obendrein deshalb Bedacht nehmen, keine Kampslust aufkommen zu lassen, weil das innerhalb der eigenen Partei eine Machts



Abb. 22. Grabmal ber Eltern Cosimos dei Medici von Donatello. In San Lorenzo zu Florenz. (Nach einer Photographie von Giacomo Brogi, Florenz.)



Abb. 23. Cosimo dei Medici. Aus Benozzo Gozzolis Fresten im Palazzo Medici. (Nach einer Photographie von Gebr. Alinari, Florenz.)





Ubb. 24. Borber = und Rudfeite einer Deufmunge mit bem Bilbnis von Cofimo. Im Ronigl. Mungfabinett gu Berlin.

verschiebung zu Gunsten des Heißsporns Rinaldo degli Albizzi bedeutet hätte. Giosvannis politische Weisheit ist von ihm selber umschrieben in den Worten, die er seinen Söhnen Cosimo und Lorenzo hinterlassen hat: "Thut nichts gegen die deutliche Strösmung im Volke, stellt seinem Unverstande nicht besseres Wissen, sondern begütigende Rede entgegen. Laßt euch nicht in geschäfstiger Betriebsamkeit im Regierungspalast ers

bliden, sondern wartet ab, bis man euch dorthin begehrt. Lenkt die öffentlicke Aufmerksamkeit nicht auf euch und bewahrt euch frei von Makel, wie ich euch lasse. Greist nicht in Rechtsstreitigkeiten ein, denn wer Gesrechtigkeit behindert, der kommt durch Gerechtigkeit um. Wirket dahin, das Volk in Frieden, die Stadt wohl versorgt zu ershalten. Sorget für meine Frau, eure Mutter, und lasset ihr den Platz, den sie bis jetzt einsgenommen hat."

Das war am 20. Februar 1429, daß der sterbende Giovanni d'Aversardo dei Medici also sprach. Sein Tod bedeutete für die Öffentlichkeit den Verlust eines nicht nur zuverlässigen, sondern auch kluggeschickten Freundes des Friedens und eines Mannes, der in vorbildlichem Maße die Bürgertugend der Redlichkeit besaß, die sonst nur allzu häusig den Verlochungen der republikanischen Gelegenheiten und Machtswechsel erliegt. Es war Uzzano, der an diesem offenen Sarge dem toten Geguer

nicht versagen wollte, was ihm gebührte, und dem Thränen in den Augen standen, als er zu den trauernden Söhnen trat und ihnen ehrende, wohlthuende Worte über den geschiedenen Vater sagte. Im Leichenzuge sah man außer den Behörden der Stadt und anderen Abordnungen auch die Verstreter der Regierung von Venedig und selbst des Kaisers Sigismund.

Mit Giovanni d'Averardo haben die

toten Medici ihren Einzug genommen in San Lorenzo (Abb. 16). Das ist die Kirche, die seit dem nun Verstorbenen die am meisten von der Familie be= vorzugte und am reichsten be= dachte geblieben ist. Alle diese Städte sind ja dadurch zu so reichem und herrlichem Schmucke gelangt, daß ihre Bürger noch nicht gewöhnt waren, mit den Wünschen, die sie für den Nuten und die Schönheit des Gemein= wesens hatten, auf die Ent= schließungen der Obrigkeit zu harren. Im Jahre 1423 war

die alte, noch von dem großen Kirchenvater Ambrosins selber 393 geweihte Kirche des heiligen Märtyrers Laurentins in Feuer untergegangen, und sofort fanden sich sechs Bürgersamilien, die bereit waren, den Wiedersaufbau zusammen mit Giovanni dei Medici auf sich zu nehmen. Dieser gewann den berühmten Architekten Filippo Brunelleschi (Abb. 17 und 18), den großen Bahnbrecher der Kenaissance, den Wiedererwecker edler Einfachheit in Stil und reinen Formen der



Albb. 25. Kamee mit bem Bilbnis bes Cosimo bei Medici. In den Uffizien zu Florenz.



Abb. 26. Cosimo dei Medici. Gemäldevon Jacopo da Pontormo (1494—1557) in den Ufüzien zu Florenz. (Rach einer Khotographie von Giacomo Brogi, Florenz.)

Bankunst, den Begründer der theoretischen Lehre von der Perspeftive, oder anders gejagt, den neuen Dom= baumeister von Florenz, was Filippo geworden war, nachdem er 1418 bis 1420 die Möglichkeit desjenigen Kuppelbaues am Dome, wie solcher dann zur Ausführung gelangt ist, vor den staunenden Größen der bis= herigen Technik erwiesen hatte. Den Bemühungen Giovannis und den Plänen Brunelleschis dankt daher San Lorenzo die stille Großartigfeit sei= ner Verhältnisse, die diese Kirche zu einer der erhebendsten und vollendet= sten von Florenz macht, wenn ihr das der Fremdling, der über den Plat daherkommt, auch nicht von außen ansieht, da die Fassabe noch heute der beabsichtigten Marmor= verkleidung ermangelt und in der unbedecten Blöße bes Ziegelrohbaues basteht (Abb. 16 und 20). alleinige Kosten, ebenfalls burch Brunelleschi, hat Giovanni die ("alte") Safristei an San Lorenzo anbauen lassen. In der Mitte die= ses achtseitigen Baues steht auf den Marmorfliesen, unter einer mächtigen tischartigen Steinplatte, der Sarfophag, ben Donatello geschaffen und den die Söhne Giovannis, Cosimo und Lorenzo, ehrsurchtsvoll dem Andenken des Vaters und der nach ihm verstorbenen Mutter, Bicarda Bueri, gewidmet haben (2(66, 22).

So ist nun also Cosimo an die Spize des Hauses getreten, und damit beginnt derjenige glanzvolle Abschnitt der allgemeinen Geistessund Menschheitsgeschichte, an den man denkt, wenn der Name Medici erwähnt wird: die Florentiner Resnaissance in der vollsten Zusammensfassung ihrer Kräfte und Richtungen, in der schönsten Ausgestaltung all des in ihr enthaltenen Reichtums.

Cosimo war bei Lebzeiten bes Vaters fast ein Vierzigjähriger geworden, ein längst in vielem bewährter Mann (Abb. 23—26). So hatte er auch persönlich das Konstanzer Konzil mitgemacht, die



Abb. 27. Grabmal Johanns XXIII. im Baptisterium von Florenz. (Donatello.)

gewaltige von Prälaten und Fürsten, Herren und Geschäftsträgern, Theologen und Juristen, Kaufleuten und Schaulustigen besuchte Versammlung aus aller Christenheit, die unter Kaiser Sigismund fünf Jahre lang (1414—1418) in der Reichsstadt am schönen Bodensee heimisch war, und die nebenbei Huß verbranute. Damals hatte sich die Kirche unter drei Päpste gespalten, einen zu Avignon und zwei wider einander in Italien streitende. Der Ehrgeiz des Cardinals Baldaffare Coffa hatte nicht geraftet, bis auch er Papst hieß, und zu diesem Zweck Konstanz rief; er hätte sich auf heimischem

hatte das hergebrachte Schisma des Papst= tums aus einem doppelten zu einem drei= fachen erweitert werden muffen. Mit Coffa, der sich nun Johann XXIII. nannte, und, von Neapel her bedrängt, auf den Schutz bes Kaisers angewiesen war, hatte Sigis-mund das gewünschte Konzil verabredet, das die großen, lang anständigen äußeren und inneren Streitfragen der Christenheit lösen, oder wie der Cossa hoffte, ihn selbst bestätigen sollte. Freilich sank seine Zuversicht schon, als der Kaiser die Versammlung nach

Tote Simo Dura simo

Twommy defofimo albaron esperanto

216. 28 und 29. Sanbichrift ber Contessina bei Medici, Gemahlin Cosimos.



2166. 30. Rojtumbild bes XV. Jahrhunderts. Von einem Grabmal in Lucca. (Nach einer Photographie von Gebr. Alinari, Florenz.)

italischen Boden sicherer gefühlt, wo er trauten Bankgeschäfts. — Unhang und manche äußerste Zuflucht bereit wußte. Übrigens war, wenn auch eine schick so, wie er hätte ahnen können, erfüllt. deutsche, so doch die den Italienern am be= 211s das Konzil, statt ihm selber die Nach= quemiten gelegene Stadt gewählt, benn in folge Petri zu übertragen, auf bem Berzicht

den Jahrhunderten des ausgehenden Mittelalters führte der große Personen- und Warenverkehr zwischen Stalien und dem ganzen westdeutschen und benachbarten Gebiete über die Bündner= päjje, vom Comer= zum Bo= densee, und Konstanz war jein bedentendster Stapel= play. Als nun Johann XXIII. jorgenvoll und mehr durch seine Lage gedrängt, als um seiner Zusage willen, über die Allpen ging, da war unter denen, die er für sein Gefolge gewählt hatte, Cosimo dei Medici als Ver= treter des weltumspannenden und mit päpstlichen Finangangelegenheiten wohl ver=

In Konstanz hat sich ja Johanns Ge-



2166. 31. Kavelle im Bargello. Gestühl des XV. Jahrhunderts.



Abb. 32. Hochzeitstruhe aus dem Palazzo Strozzi mit dem Wappen der Strozzi und Medici. Im Königl. Kunstgewerbemuseum zu Berlin.

aller drei Päpste beharrte, da entsloh er nach Papstes führte pünktlichst Friedrich von Schafshausen, sprach eine (natürlich nutsloß Zollern auß, der neue Kurfürst, den der

verhallende) Auflösung der Versammlung | aus und stellte sich unter den doch so schwachen Schutz des Herzogs Friedrich von Tirol und Vorderösterreich, der allerdings, weil zu jenen Zeiten die habsburgischen Ultlande durch Schwaben und die heutige Schweiz hindurch sich bis ins obere Elfaß streckten, der hauptsächlichste Terri= torialherr in diesen Ge= genden, aber auch der spott= bekannte Friedel mit der leeren Tasche war. Ihm hat das Abenteuer mit der Begünstigung des abgeset= ten Bapstes und der Auf= lehnung gegen den feind= seligen, dem luxembur=gischen Rivalenhause ent= stammenden Kaiser an= gesichts bessen momentaner Macht noch teuer zu stehen kommen sollen. Die in Konstanz angeordnete Gefangennahme bes gewesenen

Abb. 33. Retiquienmonftrang mit dem Wappen der Medici. Im Königl. Kunftgewerbemusenm zu Berlin.

Kaiser zu Konstanz mit der Mark Brandenburg belehnt hatte; dann gab nian den Abgesetzten in die Obhut des Pfalzgrafen und Kurfürsten bei Rheine. der ihn auf seinem Heidel= berger Schlosse hielt, an dessen ephenumrankte Mau= ern sich auch soust noch manches Gedenken knüpft von allzu hastigem Greifen nach äußerem Glanz und Glück und wieder all= zu schnell verklungener Herrlichfeit.

Für Cosimo brachten der Sturz und das Thun Johanns XXIII. Tage, die nicht ohne Gefahr und Abenteuer waren; der kluge und seines baren Wertes sich wohlbewußte Florenstiner hielt es für das besesere Teil, auch seinerseits die Stadtmauer von Konstanz hinter sich zu bringen, was mit Hispe einer Verskleidung ohne Weiterungen



Ubb. 34. Denfmal Giottos von Benedetto da Majano im Dom gu Floreng. Errichtet 1490 auf Unregung Lorengos bei Mebici. (Nach einer Photographie von Giacomo Brogi, Floreng.)

gelang. So bewahrte er sich auf alle Fälle längst ein Heimwesen begründet. und hat bei dieser Gelegenheit, da er doch Heirat verschwägerte die reich und bedeutend einmal nördlich der Alpen war, noch einiges gewordenen bürgerlichen Medici mit dem

von Deutschland und Frankreich gesehen. Leider ohne daß da= von genauere Angaben und Eindrücke übrig= geblieben wären, was nicht bloß um des Anteresses an seiner Verson willen sehr großen Quellenwert für uns haben würde.

Indessen noch 1417 war er wieder in Florenz, und dorthin zog sich zwei Jahre ipäter auch Baldaffare Cossa zurück, nachdem er freigekommen war und eine äußere Verjöhnung mit den Beschlüssen und dem erwählten Papste des Konzils, Martin V., Inzwischen hatte Cosimo

Abb. 35. Klofterhof von San Lorenzo zu Florenz. (Nach einer Photographie von Giacomo Brogi, Florenz.)

stattgefunden hatte. In der Mischung seines Wesens aus Energie und Strupellosigkeit mag auch dieser Johann XXIII. als ein rechter Renais= sancemensch, ein Bor-läufer eines Sixtus IV. oder der Borgia, erichei= nen. Freisich jetzt war seine Elasticität für im= mer dahin, und schon 1420 sind die Tage des Tiefgedemütigten zu Ende gegangen. Die Me= dici haben die finanzielle Seite seiner Befreiung aus der Haft geregelt, sie sind ihm im letten Lebensjahre persönlich treue Freunde gewesen, und schließlich haben sie ihm auch sein Grab und schönes, ruhiges Denkmal im Baptisterium durch Donatello errich= ten lassen (Albb. 27). — vornehmen Abelsgeschlechte der dei Bardi, das in seinen Ahnen hoch hinaufreichte; Cosimos Gattin (Abb. 28 und 29) trug ihren Namen Contessina zur Erinnerung an die "Gräfin," an Mathilde von Tuscien, deren Andenken in den Florentiner Familien über die Jahrhunderte hinweg noch gern gepflegt ward. Politisch hatten die Medici und die zu den "Grandi" gerechneten dei Bardi keine nähere Gemeinschaft, wie übershaupt weder in dieser noch der nachfolgens den Zeit die mediceischen Verschwägerungen

Rinaldo degli Albizzi, das Haupt dieser Familie, empfand persönlich den Tod Giovannis als die Hinwegnahme einer hemmenden Kraft, und seine stete, nun aber ganz
entzügelte Kriegslust wandte sich zunächst
gegen Lucca. Diese schön unter ihren Bergen
gelegene Stadt gewährt mit vielen sesten
Türmen und mit ihren zum Teil nur allzu prächtig gewollten Kirchen ein anzichendes altertümliches Bild, reich an Erinnerungen sowohl an die altverklungene
langobardische Königszeit wie an die späteren



Abb. 36. Kapelle ber bei Pazzi, erbaut von Brunelleschi. (Nach einer Photographie von Giacomo Brogi, Florenz.)

als Symptome bestehenden oder als Anstnüpfungen beabsichtigten politischen Zussammengehens aufgefaßt werden dürfen.

Was bei Giovannis Leichenfeier in der ganzen Stadt unbestimmt vorausempfunden worden war: unter der neuen Generation kam der so lange hinausgefristete Entscheidungsstampf der städtischen Parteien und ihrer Häupter zum gewaltsamen Austrag. Für die raschen Stimmungssund Machtwechsel und die scheinbaren Inkonsequenzen in dergleichen städtischen Kämpfen ist die Geschichte dieser nun rasch verlaufenden Arisis ungemein bezeichnend.

Tage eines tapferen und ansehnlichen Bürgerstums. In Luccas Straßen erfreut sich ferner das sonst in den Städten des modernen Italien nur zu sehr darbende Auge an dem Anblick zahlreicher Mädchen und Frauen, die edlen Ganges, schön von Angesicht und Gestalt, geschmackvoll und malerisch in ihrer doch nur leicht individualisierten Tracht noch heute mit den lieblichen Toskanerinnen wetteisern dürfen, die auf den Werken der glücklichen alten Meister versammelt sind. Nicht immer hat die Stadt sich selbständig durchzubringen vermocht, vielmehr öfter benachbarten Gewalts



Abb. 37. Palazzo dei Bazzi. (Bon Brunelleschi.)

herren gehorchen müssen. Aber seitdem sie 1369 ihre Freiheit wiedererlangt, hat sie diese bis 1799 nicht verloren und, wenn auch nicht ohne Verbündete, alle Kämpfe gegen das stärkere Florenz überstanden.

Nach Uzzanos Sinne war das Luccheser Unternehmen seines Parteifreundes von Ansfang an nicht, und er widerriet den Zug. Dafür bekam aber Albizzis Wasseneiser von anderer, unerwarteter Seite her eine gewisse, von ihm wenigstens so aufgefaßte Ermunterung: Cosimo verhielt sich neutral, hieß den Arieg nicht gut, aber leistete auch keinen Widerstand. Er glaubte, ganz besonders bei diesem ersten wichtigeren Anslasse die Enthaltsamkeitspolitik seines Vas-

ters üben zu sollen. Und dieses Verhalten wurde bedeutungsvoll; gerade seine vorsichtige Unentschiedenheit ist es, die in eigentümlichen und unmöglich im voraus zu übersehenden Verkettungen zuerst die Nieder-lage Cosimos und in weiterer Entwicklung dessen endgültigen Sieg bringen sollte.

Albizzi konnte seinen Krieg eröffnen, und so begann denn ein Feldzug, der nach einem mehrjährigen höchst kostspieligen Söldners halten und nach beiderseitigem flurverwüstensdem Hins und Hermanövrieren, in der Art wie damals solche Kriege geführt wurden, im Jahre 1433 als ein gänzlich ergebnisloses, also dem Angreifer mißlungenes Werk besendigt ward. Im ganzen zweiten und letzten

Drittel des XV. Jahrhunderts haben sich die Florentiner überhaupt nicht mehr sonderlich mit Ruhm in ihren Kriegen bedeckt und fönnten somit wohl durch ihr Beispiel einen häufig wiederkehrenden Sat der Geschichts= philosophen und Systemmacher des XVII. und XVIII. Jahrhunderts zu beweisen scheinen: daß die Waffenzeiten der Bölker jeweils nicht mit ihrer vorwiegenden und allgemeinen Neigung für Künste und Wissenschaften zusammenfallen, sondern ihr voraufgehen, und daß die kriegerische Zeit gleichsam als die Mannesblüte, die friedlich-ästhetische Periode dagegen als der Beginn eines auf ausruhenden Genuß bedachten Greisenalters zu betrachten sei.

Wie dem sein mag, als der Schuldträger an dem verunglückten Feldzuge galt in aller Munde und mit Recht Albizzi. Wollte er das verlorene Ansehen wieder einbringen, so bedurfte es einer That, die ihm, wenn

nicht Ruhm und Liebe, so wenigstens Respekt und Geshorsam wieder verschaffte. Dazu sollte ihm ein Geswaltstreich gegen die Mesdici dienen. Uzzano hätte ihm nicht mehr abraten können; er war noch wähsrend des leidigen Feldzuges im Jahre 1432 gestorben.

Noch bis furz nach dem Frieden mit Lucea war ein befriedigendes, scheinbar formell gutes und rücksichts volles Verhältnis zwischen den beiden Florentiner Parteiführern aufrecht erhalten worden. Jett ganz plötzlich, wie das bei drohen= den Anschlägen so geht, enthüllte sich völlig frei wahre Untlit der Sachlage; ohne daß jemand hätte sagen können, durch welchen Anlaß und seit wann, standen sich Rinaldo und Cosimo wie offene Feinde, die einander längst abgesagt, gegenüber. Am 7. September 1433 ward der Medici in den Re= gierungspalast vor die der herrschenden Partei angehörige Signorie berusen. Ohne zu schwansten, folgte er. Als er bei Or San Michele vorüberging, machte man ihn auf wahrscheinliche Gesahr aufmerksam — als ob ihm der Warner etwas Neues hätte sagen können! Im Regierungsgebäude wurde er sofort vershaftet und erfuhr, daß die Anklage auf Landesverrat im Luccheser Kriege lautete. Auf was sie lautete, blieb sich für das Versfahren ja gleich, aber Cosimo schloß aus der Schwere der Anschuldigung, daß man ihm gegen alle Gewohnheit womöglich ans Leben wolle.

Wie Gewitterschwüle lag es über den Straßen von Florenz. Draußen in der Landsschaft zogen sich Scharen zusammen, die unter Verwandten und Freunden des Vershafteten für ihn kämpfen wollten. Drinnen in der Stadt verkannte niemand, daß jede Gewaltthat möglich sei, weil alles auf dem Spiele stand. Die Volksversammlung,



Abb. 38.1 Donatellostheiliger Georg an Dr San Michele. (Nach einer Photographie von Gebr. Alinari, Florenz.)



Abb. 39. Bon Dr Can Michele: Chriftus und ber unglaubige Thomas. Werk Verrocchios. Nische von Donatello. (Nach einer Photographie von Gebr. Allinari, Floreng.)

die auf das Forum von Florenz, die Viazza della Signoria, vor den Regierungspalast beschieden ward, um Rechenschaft über Cosimo und das Vorgehen gegen ihn zu em= pfangen, sah sich von den Bewaffneten der

Allbizzi umzingelt.

Aber auch der Gefangene versäumte nichts. Er fand Wege, die Überzengungsfraft feiner Geldmittel wirken zu lassen, und als die Balia zusammentrat, die über ihn entscheiden sollte, offenbarten sich bedenkliche Meinungsverschiedenheiten unter ihren Mitgliedern, obgleich diese von der Regierung ausgewählt waren. Ein ganz rabikales Vorgehen zeigte sich von vornherein als unmöglich. Der Spruch, auf den es ichließlich hinaustam, lautete auf zehnjährige Ber-

übrigen Familie nach anderen Städten. Um 3. Oftober brachte man den Gesangenen vor die Porta San Gallo, das unter dem Apennin gelegene nördliche Hauptthor der Stadt; von da mochte er ins Eril reiten.

Er war klug genug, auch jest alles ganz forrett zu erfüllen. In Benedig, wohin er wegen seiner freundschaftlichen und geschäftlichen Beziehungen zunächst ging, nahmen ihn jogar die amtlichen Kreise glänzend auf. Nicht wie den Verbannten, sondern wie den Botschafter eines befreundeten Staates, jo durfte er es empfinden und selber aussprechen. Prächtige Wohnung, Geld, Versprechungen wurden ihm dargeboten, aber er kehrte nach furzem Verweilen nach dem angewiesenen Padua um. Von hier aus benutte er allerbannung Cosimos nach Padua und der dings gern und oft die nachträglich gewährte

Erlaubnis, sich in Benedig aufzuhalten. Immer mehr wuchs die dortige Beliebtheit des feinsinnigen, reichen Mannes, der ja in jeder Beziehung vortrefflich in die kluge, weltmännische Geldaristokratie hineinpaste und als ihr eigener vollendetster Typus erscheinen fonnte. Soust war auch im XV. Jahrhundert noch die Verbannung ein Schrecken geblieben, wie er kann surchtbarer sein konnte; getrennt voneinander, von Mitteln entblößt hetzte man die Mitglieder solcher zerstörten Familien von Ort zu Ort, gönnte ihnen keine Raft des Alfyls, um sie nicht etwa zu feindseligen Anknüpfungen gelangen zu lassen, und hielt sie in all ihrem Elend noch in hilflosem Gehorsam mit der unsicheren Andeutung einer Nichtverlängerung des Exils über die zunächst angesetzte Dauer von Jahren hinaus. Die Machtmittel eines Cosimo aber hätten sich gar nicht an einem Punkte konfiscieren lassen. So blieb ihm auch in der Fremde das volle Erbe seiner Vorfahren erhalten, und die zuerkannte Strafe dieses eigentümlichen Hoch-

verräters verwandelte sich in einen glanzvollen auswärtigen Aufenthalt.

Es war in jeder Hinsicht ein Phrrhus= sieg, den Albizzi erfochten hatte, und am 29. August 1434, als die jährlichen Wahlen in Florenz vorgenommen wurden, sollte er es endgültig erfahren. Man verstand sich damals (und später zur Zeit des mediceischen Regimentes erst recht) mit einer Rücksichts= losigkeit auf Wahlzwang und auf Wahlfälschung, wie es uns bei näherer Schilderung fanm geglaubt werden würde. Freilich hatten die damaligen Parteien und Parteiregierungen eben nur erst diese einfachen, etwas unsanften Mittel zur Verfügung, da es Tagespresse und sonstige holdere Instrumente zur Lenkung des souveränen Wählerwillens nicht gab. Trop alledem fiel das Ergebnis für die Medici aus. Und nun ging es mit Rinaldo schnell bergab, beschleunigt durch ihn selber. Denn nur noch von Trotz und Unbesonnenheit ließ er sich leiten, nicht einmal seine frühere dreiste Gewaltsamkeit blieb ihm treu. Zu= erst hielt er, obwohl die neuen Signoren



Abb. 40. Die Orgelbrüstung von Donatello für den Dom zu Florenz. (Nach einer Photographie von Gebr. Alinari, Florenz.)

ichon am 1. September ihr Umt anzutreten hatten, die Ungültigkeitserklärung der Wahlen und die Unberaumung neuer noch für möglich — that aber nichts dazu; dann wollte er inmitten seines offentundigen Miggeschicks eiligst und plump einige wichtige Gegner zu sich herüberziehen; als sich darauf während des Septembers die Dinge immer bedrohlicher gestalten, waren die Waffen noch jein einziger Trost. 600 ausgerüstete Söld= ner hatte er, ganz genug, um durch einen raich und konjequent durchgeführten Staatsstreich sich vorläufig zu behaupten und das Wichtigste, Zeit, zu gewinnen. Er ließ jene in der That auf den Signorienplat rücken, dann aber, nachdem er den städtischen Frieden von seiner Seite gebrochen hatte, begann er tleinlaut zu unterhandeln, und damit war jein Schicksal besiegelt.

Wie Padua und Benedig für Cofimo, so war inzwischen auch Florenz für einen

ins Kloster von Santa Maria Novella begab sich der durch seine Not Verwirrte: ber hohe Gast der Stadt möge für ihn vermitteln. Nun liegt aber zu allem jonstigen Ungeschief Santa Maria Novella von der Piazza della Signoria, wo die Entscheidung fallen mußte, über einen halben Kilometer weit durch lauter winkelige Stragenzüge bindurch entfernt. Während Rinaldo mit dem Papste, der nicht recht wußte, was zur Zeit das Klügste sei, auf keinen Fall aber einem verlorenen Mann helfen wollte, eine lang= atmige Unterredung hatte, verliefen sich die allein gelassenen Truppen; bagegen brangen bewaffnete Bürger und Landleute, die zu den Medici hielten, immer fecker vor; die neuen Signoren befamen Zuversicht, beriefen eine Versammlung und setzten die übliche Balia ein. Diese rief dann mit möglichster Gile und in voller Einmütigkeit Cojimo und die Seinen aus der Verbannung zurück, in unterlegenen Mann, dessen Name durch die die sie dafür die anderen sandte. Am Welt klang, eine Residenz im Exil geworden, 2. Oktober mußten Rinaldo begli Albizzi nämlich für Papst Eugen IV. Zu diesem und siebzig seiner Anhänger die Stadt ver-



Albb. 41. Gingelteil von der Orgelbruftung von Tonatello für den Dom gu Gloreng. Nach einer Photographie von Gebr. Alinari, Floreng.



Abb. 42. Einzelteil von Luca della Robbias Orgelbrüftung. (Nach einer Photographie von Gebr. Alinari, Florenz.)

lassen, die sie nie wiedersehen sollten; ihre Rolle war für immer ausgespielt.

In Jahresfrist, so war Cosimo bei seisner Albreise von zurückbleibenden Freunden getröstet worden, werde er wieder daheim sein. Das war am 3. Oktober 1433 gewesen, am gleichen Tage 1434 war er schon auf dem Heinwege und im Apennin. Er war sosort aufgebrochen, sobald er die erste Kunde von dem offenen Umschwung vernommen hatte, und ersuhr die Meldung von seiner Zurückberusung unterwegs.

Ein pikantes Kabinettstückhen aus der allgemeinen Naturgeschichte des Cäsarismus ist es nun, zuzusehen, wie sowohl die "Resgierung", der nur der für die Medicigünstige Wille im Volke Amt und Sieg gegeben hatte, als auch andererseits Cosimo selber sich

möglichst sichtbare Mühe geben, nicht merken zu lassen, wer nun Herr in Florenz ge= worden war. Das niedere Volk umlagerte am 6. Oktober, als Cosimo erwartet wurde, sein Wohnhaus in dichten Scharen, und diejer bevorstehende Empfangsjubel sollte nach höherem Einvernehmen vorsichtig vereitelt werden. Deshalb wurde die Heimfehr des Berbannten zu einem umständlich verabredeten Versteckspiel gemacht. Der schließ= liche Erfolg konnte ja nur ein noch wirk= samerer sein, als wenn man die Menge sich auf einmal hätte heiser schreien lassen. Am Abend jenes Tages wurde Cosimo heim= lich durch ein Thor eingelassen und gelangte zunächst an der inneren Stadtmauer entlang und dann auf weiteren Umwegen zum Signorenpalast. Die Ehrenbezeugungen, womit

und die Gespräche, die geführt wurden, waren wichtiger, als ein Freudensturm der aura popularis. Der neue ungefrönte Fürst von Florenz nächtigte barauf im Regierungsgebände und bezog in der Frühe des nächsten Morgens seine Wohnung wieder. So war in der That alles ganz in Ruhe vor sich gegangen.

Cosimo hat später einmal gesagt: "Ich sche ein, daß es thöricht war, nicht früher mit Geld vorzugehen; es hätte viel 11m= stände gespart."

Vom Oftober 1434 an datiert also die zur öffentlichen Gewißheit gewordene Leitung der Stadt und des Machtgebietes von Florenz durch die von Cosimo vertretene Linie des Hauses Medici. Übrigens ohne daß diese Herrschaftsform sich irgend einen Titel, ein Abzeichen gewählt hätte oder überhaupt deutlicher fühlbar geworden wäre. Nichts lag Cosimo serner, als etwa auf sich oder auf Lorenzo, seinen Bruder und treuen

ihn hier die Regierungsherren empfingen, Freund, Amter zu häufen, und wenn er einige gelegentliche Male persönlich das Gonfalonierat übernommen hat, jo stellte er sich durch die Art, wie es geschah, eher mit anderen angesehenen Bürgern in diejelbe Reihe. Die republikanisch = bemokra= tische Verfassung, die die Regierungsbehörde aus Zunftvorstehern, Bürgerwehrhauptleuten und Vertrauensmännern zusammensetzte, blieb unangetastet und schien ihrem Inhalte nach jetzt jogar mehr zur Geltung zn kommen, als vorher während des popolanen Opti= matenregimentes. Der Medici regierte die Stadt auf die Weise, daß in allen Umtern Unhänger von ihm saßen, Leute, deren er jicher war, und die er wie Schachfiguren handhaben konnte. Er sorgte, daß sie sich gegenseitig im Zaume hielten und daß nicht gerade die Gescheiteren und Reicheren unter ihnen die wichtigeren Umter erhielten. "Aleide dich gut und sprich möglichst wenig," das war die Instruktion, wie er sie wohl ein= mal einem seiner brauchbarsten, durch ge=



2166. 43. Einzelteil von Luca della Robbias Orgelbrüftung. (Rach einer Photographie von Gebr. Allinari, Floreng.



Albb. 44. Jung frau mit Christustind. Bon Luca della Robbia. An einem Hause dell' Agnolo. (Rach einer Photographie von Gebr. Alinari, Florenz.)

nügende Harmlosigkeit vom Verdachte des Ehrgeizes freien Getreuen auf den Amtssessel mitgab.

Dieses nene, auf Klugheit, Geld und Geduld, die ihre Früchte langsam hatte reisen lassen, gegründete System der Hegemonie eines einzelnen Bürgergeschlechtes erhob sich somit seit 1434 über den Trümmern eines anderen, das eine geraume Zeit hindurch durchaus löblich regiert hatte. Zwar hatte der oligarchische King der Albizzi und der mit ihnen verbündeten Familien die Kräfte der Florentiner aufs äußerste angespannt, aber nicht vergeblich. Wenn auch

einzelner Mißerfolg nicht ausblieb und schließlich das Nichtgelingen gegen Lucca zum Ausgang des Verderbens ward: unter der Leitung jener in ihren guten Tagen hat Florenz sich als Herrin in Toskana ausgedehnt und dieses Stadt für Stadt, Gebiet für Gebiet erobert, "wie man eine Artischoke verspeist"; es hat die einstige Gebieterin im Thrrhenischen Meere, Pisa, unterworfen (1409) und sowohl dadurch, wie noch mehr durch die Einnahme des neuen zukunstsreichen Hasens von Livorno (1424) die eigene Teilnahme an der Kauffahrteischiffahrt und Beherrschung der Meere vorbereitet. Es ist Geichichtsichreiber, wie Gnicciardini, vor dem auch die Zeiten von Cosimo und bessen Enfel Lorenzo Magnifico ausgebreitet lagen, und der selber, im Alufang des XVI. Jahrhunderts, zur Errichtung des mediceischen in politischen und materiellen Erfolgen wett-Herzogtums mitgewirft hat, über den im Jahre 1434 abgeschlossenen geschichtlichen Abschnitt sagt: dies sei die glorreichste und glüdlichste Regierung gewesen, die Florenz jemals gehabt habe.

bemerkenswert, wenn ein jo urteilsfähiger reits die Albizzi waren sich genau bewußt, welche unmittelbare Machtsestigung aus der freien Welt des Schönen entlehnt werden

> Fast mit noch lebhafterem Ehrgeiz als eiferten die Kommunen des erweckten Italiens im Schmud ihrer Städte gegeneinander, in der Schönheit und Ausstattung ihrer Kirchen, Stragen, Pläte und Palafte. Coviel die Bürger dafür in freiem Antrieb



Ubb. 45. Der heilige Dominicus und der beilige Franciscus. Bon Andrea della Robbia. Un Brunelleschis Loggia di Can Paolo gu Floreng. Nach einer Photographie von Gebr. Alinari, Floreng.)

Aber nicht nur ihre politischen, auch ihre ästhetisch = fünstlerischen Erfolge warf die abgelaufene Periode den glücklichen Siegern, den Medici, als Verlassenschaft in den Schoß. Zu meinen, erst diese hätten begonnen, Künste und Wissenschaften zu begünstigen, würde höchst irrig sein. Heimisch in der Stadt am Arno waren alle geistigen und fünstlerischen Bestrebungen ja längst aus Zeiten her, da dort noch niemand Autorität und Bedeutung in dem Umfange bejaß, daß sie ihn zum öffentlichen Mäcenatentume berechtigt oder verpflichtet hätten. Aber be-

der Familien leisteten, der Führer des Staates, jobald ein solcher auftrat, mußte notwendig Führer auch in diesen Dingen jein. Vor allem aber in Florenz, das jeit Giottos (Abb. 34) und Dantes Zeiten, seit anderthalb Jahrhunderten also schon, eines dauernd aufrecht erhaltenen Vorrangs sich bewußt war, und das den wohlbegründeten Ruhm besaß, die gebildetsten Bürger, die feinsten Köpfe und Zungen, die größte Fülle der Talente hervorgebracht zu haben und in sich zu schließen.

Die Erfüllung solcher Voraussehung fam

aber auch wiederum der politischen Führerschaft mächtig zu gute. Nicht einmal so sehr durch die Dankbarkeit der Mitbürger und ihre weiteren Hoffnungen, als durch ein anderes. Dies war der Umstand, daß der Ruhm und die individuelle Auszeichnung niemals, weder vorher noch nachher, einen jo hohen absoluten Wert besessen haben, stellt das Recht und das Wohl der Ge-

ben, jegliche Art von Herausragen und Sichhervorthun zu begünstigen und zu steigern jucht und sich daher sogar zu begeistern ver= mag an einer gewaltsamen Rücksichtslosigkeit von Eigenart und Eigenwilligkeit, wie sie unserer Zeit nur als verbrecherisch erscheint. Denn unsere öffentlich anerkannte Moral als während der Renaissance. Besteht ja samtheit über die von jener Zeit als herr-



Abb. 46. Widelfind am Florentiner Findelhaus. Bon Undrea della Robbia.

doch deren Hauptunterschied vom Mittelalter eben darin, daß, während früher die eine Herde unter dem einen Hirten das große Ideal gewesen war, für dessen Berwirkli= chung die edelsten Männer ihre höchste Kraft und ihr Leben einsetzten, die Renaissance dann völlig umgekehrt den Menschen als Persönlichkeit, als Individuum entdeckt und jeden einzelnen möglichst frei für sich zu nehmen, zu betrachten, die gegenseitigen Unterschiede der Persönlichkeiten hervorzuhe=

lich bewunderte Kraftentfaltung der Über= menschen. Niemals sind so viele biographische Kompendien über viri illustres, berühmte und herausragende Männer, geschrieben worden, als während der humanistischen Periode Italiens, niemals hat man sich so eifrig die heimischen Berühmtheiten gegenseitig vorgerechnet, und niemals hat man jo viel Dankbarkeit und fonkrete Belohnung für diejenigen gehabt, die erfolgreich nach eigenem Ruhm strebten oder als Förderer und Gönner die Talente

und Berühmtheiten in die Nähe zogen und festhielten.

So stehen wir gang entsprechend schon während der Albizziregierung in der Zeit einer absichtlichen, quantitativ wie ästhetisch hochbedeutsamen Aunstpflege, und konsegnenterweise wetteisert auch darin mit den Areisen Uzzanos und Albizzis der Führer der Opposition, Giovanni Medici. Wir haben vorhin schon Filippo Brunelleschis (1377 bis 1446) gedacht, sahen ihn öffentlich am Dome, privatim für San Lorenzo thätig, wir -haben noch anzufügen, daß auch der Kreuzgang oder, da man unter dem neuen Kunststil nicht mehr gut so sagen kann, der Säulenhof (Albb. 35) des mit der Kirche verbundenen Klosters San Lorenzo, der heute mitten in der lebhaften Stadt ein stilles

Fledchen grüner Natur einschließt, sein von Giovanni veranlaßtes Werk sein soll. Florenz gehört ja auch seine für die vornehme Familie der dei Pazzi neben Santa Croce erbaute fleine Auppelfapelle (Abb. 36) an, in welcher er — das Außere dect ein in Permanenz geratenes Notdach — dem Geiste der wiedererweckten Antike und ihrer Formen= jprache einen jo unbehinderten Ausdruck, wie jouft kaum, hat geben können. Ebenfalls für die Pazzi hat er den heute nach anderen benannten Palazzo Quarateji oder de Rast gebaut (Albb. 37), und in anderem Zu-jammenhange wird berjenige von ihm entworsene Bau noch zu erwähnen sein, durch den — wir meinen den Palazzo Pitti — Brunelleschi am meisten der Schöpfer des specifisch-florentinischen Palaststils mit seinen



Abb. 47. Grabstein bes Fra Angelico in Santa Maria fopra Minerva zu Rom. (Nach einer Photographie von Gebr. Alinari, Florenz.)

Donatello.



Abb. 48. Bibliothek in San Marco, erbant von Micheloggo. (Nach einer Photographie von Gebr. Alinari, Floreng.)

ernsteren, immer noch etwas sestungsmäßigen, aber durch die Gliederung in proportional abgestuste Stockwerke so überaus harmonisch auf das Ange wirkenden Fassaden gesworden ist.

Einst in jungen Tagen war Donatello der Wandergesährte des etwas älteren Brunelleschi gewesen, und sie blieben auch neidlose Freunde, als sie beide die ersten Künstler von Florenz geworden waren, und der eine als Bankünstler, der andere als plastischer Bildner sämtliche Zeitgenossen überragte. Die reiche Fülle von Werken, die Florenz Donatello (1386—1466) verdankt, und die jetz zum Teil im Donatellosaale des Bargello vereinigt ist, veranschaulicht das großartige und umsassende Können dieses Meisters, der die ganze Stusenleiter des Ausdrucks

von der herbsten Rücksichtslosigkeit bis zur fröhlichen Anmut beherrscht, aber nie anders als wahr und freinatürlich ist. Donatello ist es ja auch, der nach der langen Schen des Mittelalters als der erste wieder die Darstellung des schönen nachten Körpers als Selbstzweck (also ohne besondere rechtsertigende Motivierung wie bei den Kruzisigen oder auch den Evagestalten u. s. w. der Gotik) gewagt hat. In den schon genannten Aufträgen der Medici an Donatello kommen als weistere der gesamte plastische Schmuck der alten Sakristei und ferner die eine schöne Reliefskazel im Längsschiff von San Lorenzo hinzu (Abb. 19, 21, 22, 27, 38—41).

Lorenzo Ghiberti, der (1378—1455) etwas älter als Donatello, zugleich eine et= was ältere, nicht so bis zur Kühnheit wahre,



Abb. 49. Die im Kloster San Marco für Cosimo bei Medici eingerichtete Zelle. (Nach einer Photographie von Giacomo Brogi, Florenz.)

mehr auf Gefälligkeit bedachte Kunstweise zeigt, und dessen Anschluß an die Antike unfreier und weniger innerlich erarbeitet ist, war hochberühmt geworden seit seinen ehernen Reliefthüren am Baptisterium. Mit beren Modell schling er in der Wettbewerbung den Filippo Brunelleschi — fast alle die größeren Meister dieser von Kraftgefühl und Schaffenslust übersprudelnden Zeit gehören ja mehreren Künsten zugleich an. Nicht geringerer Ruhm gebührt seinen Bildwerken an Dr San Michele, in dessen Außenwandnischen jede der großen Zünfte eine Statue stiftete. Anch er ist durch die Medici nicht übergangen worden, die bei ihm 1427 das Denkmal eines Brancacci für Neapel und 1428 eine eherne Reliquienlade als Geschenk für ein Aloster bestellt haben, von dem aus sie schließlich ins Bargello gelangt ist. Wer könnte aber von dieser Zeit sprechen und nicht zugleich — selbst ohne daß ein mediceischer Auftrag herauszuheben wäre — des Luca della Robbia gedenken, der in seinen musizierenden Rindern an der marmornen Orgelbrüftung

(Abb. 42 und 43) für den Dom ein, wenn auch nicht von gleichem Schwung erfaßtes, so vielleicht noch anmutigeres Gegenstück zu dem gleichen Werke Donatellos, und der ferner die Reliefs der ehernen Thür der Domsfakristei geschaffen hat, dessen lebendigster Ruhm aber schließlich doch nicht gleichersmaßen in Marmor und Bronze gegründet liegt, wie in den liebenswürdigen bunten, glasierten Thonreliefs, den "Robbien," (Abb. 44—46) wie sie heißen, weil er in ihnen einen ganzen Florentiner Kunstzweig neu geschaffen und damit für ein Jahrshundert lang noch seinen Nachkommen Bestus und Ruhm gewiesen hat.

Was die Malerei anlangt, so erreichte die überlieserte, auf Giotto zurückgehende Weise, welche naive und demütige Innigsteit in irdisch anmutigen Theen zum Ausdruck brachte, in der ersten Hälfte des XV. Jahrhunderts ihre größte Vollendung und zugleich eine Tüchtigkeit und Solidität der Technik, die selbst den Fresken schönste Jugendsrische dis heute erhalten hat. Auf

diesen Höhepunkt führte sie der Mönch Guido aus dem Dominifanerkloster von Fiesole, Fra Ungeliev (1387—1455), wie er gewöhnlich, oder il Beato, wie er auch wohl genannt wird (Abb. 47). Aber in die gleiche Zeit, da der fromme, liebens= würdige und unermüdlich fleißige Kloster= bruder die Menge der Zeitgenossen entzückte, und man von Rom, von Drvieto aus nach ihm rief, in dieselbe Zeit fällt auch ein fünstlerisches Ereignis, das vielleicht den bedeutendsten Wendepunkt in der Kunst= geschichte — ich sage nicht, in der Technik der Malerei überhaupt darstellt: die 1423 begonnene Ausführung der Fresken in der engen Brancaccifapelle der Kirche Santa Maria del Carmine zu Florenz durch den "kleinen Thomas" und den "plumpen Thomas," durch Masolino (1383—1447) und Masaccio (1402 bis ca. 1428). Der erstere, der als der Lehrer des zweiten gilt, hat zwar schon vor jenen Florentiner Fresken solche zu Rom in der Passionskapelle von San Clemente ausgeführt, indessen ohne daß diese seine Schöpfungen, zumal in ihrer

starken Übermalung, für uns heute ein größeres Interesse erwecken könnten, noch früher auf diejenigen Beschauer und Künstler Eindruck gemacht hätten, die zugleich die Brancaccikapelle kannten und wie Rassael nicht Worte genug der Bewunderung für diese sinden konnten. So gebührt denn Florenz der unverkürzte Ruhm, daß in sein en Manern der Offenbarungsgeist der Renaissance über alle drei Künste gekommen ist und die Stadt sich als die alleinige Wiege aller neueren Kunst betrachten dark.

So wenig die Renaissancemalerei ganz ohne Vorläuser und Vorbereitungen gewesen ist, so überrascht doch die Plöylichkeit, mit der sie sich als vorhanden und fertig in der Brancaccisapelle präsentiert. An die Stelle der liebevollen beschaulichen Hingebung der Personen an den Gegenstand des Vildes und der allgemeinen Familienähnlichkeit in ihren gefälligen Gesichtern und ihrer Haltung sind Kraft und Charakteristik getreten. Denken und durchlebtes Menschenschichsial sind in den ansgeprägten Weienen zu lesen, die Personen auch nicht mehr so brav verträglich in Keih



Abb. 50. Rapelle ber Medici in Santa Croce zu Florenz, von Michelozzo für Cosimo erbaut. (Nach einer Photographie von Giacomo Brogi, Florenz.)



Abb. 51. Babia von Fiejole. (Nach einer Photographie von Giacomo Brogi, Floreng.)

und Glied gebracht, sondern in komponierte Gruppen geordnet, in Haupt= und Neben= personen geschieden und unter Mithilse der neuen Kenntnisse über die Perspektive in wirklichen zurückgehenden Raum hineingestellt. Wie der Bildhauer seit Donatello, hat jetzt der Maler begonnen, das Nackte zu studieren, die Körper lebenswahr und rund zu schauen, jie zu modellieren und wie die Stellungen, jo

Schablone zu be= freien. Und dann, was doch die Haupt= sache bleibt, durch den Inhalt und die Formengebung weht die auf das Große, Gewaltige, Kühne gerichtete Sehnsucht der neuen Zeit.

Wenn wir nun von dem Vater Gio= vanni dei Medici und seiner Generation zu dem Sohne und dessen Bedentung für die Kunft= pflege uns wenden, jo fann vorweg be= merft werden, daß das am wenigsten umfängliche sein Verhältnis zu den Ma= lern gewesen ist. Für ihn gilt wie vielleicht für niemanden sonst in dieser Unsgeprägt= heit die Lvjung, welche von Florenz aus durch ganz Stalien flang und für die Meinung vieler schon den vollen In= begriff des neuen köst= lichen Rinascimento in sich schloß: Bau= ten und Bücher!

Cosimo gehört zu den in allen Zeit= altern häufigen her= vorragenden Persön= lichkeiten, die durch Geburt auf eine mehr praktische Thätigfeit hingewiesen und für

diese vorgebildet, daneben sich ein aufrichtiges Sehnen nach freierer und schönerer Geistesthätigkeit bewahren und durch den lebhaften Eifer ihrer Mußestunden das wiedereinzubringen niemals müde werden, was sie nicht zur Hauptsache haben machen dürsen. Er hat sein Lebenlang an sich weitergearbeitet, und es ist nur bezeichnend für die Redlichkeit und den tiefinneren Erfolg auch die Anordnung der Gewänder von der seines Strebens, wenn er gewissem Anschein



Abb. 52. Fafjade ber Badiatirche von Fiefole.

nach niemals ganz zu jenem befriedigten Gefühl der ap= probierten Sicherheit und Überlegenheit gelangt ist, das bei den Vertretern der gelehrten und freieren Be= rufsarten so leicht Eingang findet — womit keineswegs bestritten sein soll, daß nicht diese letteren an wirklicher vertiefter Bildung und an menschlich gehobenem Wert oft nur allzu sehr hinter jenen unzünftigen Liebhabern im besten Sinne, ben dilettanti, zurückbleiben.

Dies sollte vorweg be= tont werden, um dann hinzu= zufügen, daß sich bei Cosimo zu der redlichen Begeisterung, die der Ausgangspunkt bleibt. allerdings auch ein gewisses äußeres Pflichtgefühl und bewußte Absicht hinzugesellen. Die Pflege der Künste sollte sich immerhin auch ihm ren= tieren. Es kommt von sol= chen äußeren Motiven hier noch ein weiteres hinzu. Bei den harten Kämpfen der po= litischen Welt des XV. Jahr= hunderts, besonders wenn sie auf dem engen Raume ein und derselben Stadt aus= getragen wurden, konnte es nun einmal nicht nach den sittlich erhabeneren Lehren von der Barmherzigkeit und Feindesschonung zugehen.

Auch Cosimo ist ganz und gar der kalte, durch keine innere Anwandlung gehemmte Politiker von jener zeitgemäßen Gattung, die in Macchiavellis "Principe" ihre konsequenteste Formulierung gefunden hat, gewesen. Aber was ihn von den großen, absolut entziesselten Frevelhelden seiner Zeit, einem Sigiszmondo Malatesta oder Cesare Borgia, neben anderem weit interscheidet, das ist der in seinen Areisen durchaus nicht selbstverständzliche Besitz eines Gewissens. Er hatte das Bedürsnis, sich von demjenigen, was an diesem Gewissen nicht spurlos vorübergehen konnte, durch entsprechende Leistungen an die Verwalterin der allversöhnenden Gnade, die



Abb. 53. Lavabo in der Sakristei der Badia von Fiesole.

Kirche, zu befreien, wie er überhaupt, bei aller persönlichen Vorliebe für die Gedankensbahnen antiker Philosophen, den Anfordesrungen des kirchlichen Lebens nach der herskömmlichen Weise der Zeit gerecht werden wollte.

Er hat vor allem auf das Kloster San Marco in Florenz außerordentlich viel Liebe und Kosten verwendet. Seit den Anfängen seines Vaters, aus denen wir vorhin den stenerbaren Besitz mitgetheilt haben, hatte sich das Vermögen des Hauses start verwielfältigt, besonders durch weitansschauende glückliche Unternehmungen, zu denen die großen Konzilien von Konstanz und Basel

die näheren Gelegenheiten herbeigeführt hatten. Summen, die dem früheren Gesamtvermögen fast gleichkamen, konnten jest für einen einzelnen frommen ober fünstlerischen Zweck aufgeboten werden. Nach einer schriftlichen Zujammenstellung von der Hand des Lorenzo Ma-

Ficjole in den von San Marco übertrat, hat seinen Ordensbrüdern die Räume mit Fresken geschmüdt, die zu seinen herrlichsten gehören. Auch den zum Klofter gehörigen Bibliothetraum (Abb. 48) hat Michelozzo geschaffen, und Cojimo hat darin die erste Bücherei, gnifico sind von 1434—1471, also in der die öffentlichen Zwecken gewidmet wurde, auf-



Abb. 54. Palaggo Medici von Gudweft. (Nach einer Photographie von Gebr. Alinari, Floreng.)

Zeit Cosimos und den beiden nächstfolgenden Jahren von den Medici für Unterstützungen, öffentliche Bauten und Steuern zusammen 663755 Goldgulden ausgegeben worden. Davon wurden auf San Marco auf einmal rund 70000 Gulben verwendet. Der von Cosimo am meisten bevorzugte Architekt Michelogzo hat in seinem Auftrage das stattliche Gebände für die Dominifaner errichtet, und Fra

stellen lassen. Er konnte durch diese Berstellung einer allgemein zugänglichen Biblio= thek zugleich einen Herzenswunsch bes joeben verstorbenen, ihm befreundeten feinsinnigen Sammlers Niccold Niccoli erfüllen, indem er bessen 800 kostbare Bücher aus dem Nachlaß übernahm und nach San Marco stiftete. Sich selber hat Cosimo eine stille Zelle inmitten der Dominifanergemächer vorbehalten, Angelico, der selber aus dem Konvent von in der noch heute Erinnerungen an ihn ge-



Abb. 55. Hof des Palazzo Medici oder Riccardi zu Florenz. (Nach einer Photographie von Giacomo Brogi, Florenz.)

zeigt werden (Abb. 49).

Zu Santa Croce fügte Cosimo, wie= derum durch Michelozzo, das Noviziat und die Cap= pella Medici hinzu (Abb. 50). San Lorenzo, wo frei= lich die Haupt= sache schon ge= schehen war, ward nicht übergangen, und andere fromme Stiftungen famen in näherer und weiterer Ferne hinzu. Wie den



Abb. 56. Rel ef Donatellos aus dem hof des Mediceerpalastes. (Bacchus und Ariadne.)

Predigerorden des heiligen Dominicus, so zeichnete auch den des noch eindring= licheren Apo= stels der Ar-mut aus, des heiligen Franz. Er gründete den Franzis= fanern ein Klo= ster bei Cafag= ginolo, wo die Straße durch den Apennin nach Bologna hinüberführt, und in dem Meffa Franziskaner= welt, in Alssisi selber,



2166. 57. Aus den Fresten Benozzo Gozzolis im Mediceervalaft. (Nach einer Photographie von Giacomo Brogi, Floreng.)

größerte er das Kloster des Heiligen, versorgte die auf dem Berge gelegene Stadt durch eine Wasserleitung und ließ auch den Weg hinauf pflastern. In Paris hat er das für Florentiner bestimmte geistliche Kollegiat= gebände neu herstellen, in Jerusalem ein Pilgerhaus erbauen laffen. Um Berge von Fiesole aber, wo er nebenbei auch San Girolamo errichtete, entstand durch ihn in ver= jüngter Bestalt eine flosterliche Stätte, an die sich noch langhin wichtige und anmutige Mediceererinnerungen fnüpfen jollten.

in das verödete Fiejolaner Benediktinerkloster Chorherren der Alugustinerregel verpflanzt. Für sie ließ Cosimo die Kirche und Abtei (Abbadia, Badia) durch Brunelleschi erneuern (Albb. 51 - 53), und so entstanden diese schönen Räume und ihre Loggia. Sie sind es übrigens, die den Vorwurf jolcher Leute, die immer alles durchschauen, und deren Urteil auch Cosimo nicht ganz entging, ich jage nicht rechtfertigen, aber immerhin ver= stehen lassen, worauf er sich bezog, nämlich: daß er baue, um möglichst viel das Wappen Im Jahre 1439 hatte Papit Eugen IV. der Medici zeigen zu können. Die West=

fassade der Kirche ist auch hier nicht fertig geworden; desto erwünschter aber ist es, die geschonte alte Fassade der ursprünglichen Kirche noch sehen zu fönnen, die mit ihren viel kleineren Verhältnissen in dem Rohbau der neuen Front als marmorner Kern darinsteckt (Abb. 52); sie ist die älteste in dieser Gegend überhaupt erhaltene alttosfanische Fassade. Jedem aber wird unvergeßlich das Verweisen in diesen von den Mediceern und ihren Freunden so oft besuchten Räumen sein, besonders in der Loggia mit dem offenen Blick auf Florenz hernieder und auch auf der Plattform draußen vor der Kirche mit ihrer stillen Einsamkeit inmitten der wundervollen Landschaft des Fiesolaner= berges.

Zu diesen kommen nun die Prosanbauten Cosimos hinzu. Er ist derzenige, der den Wohnsitz seiner Familie aus den ältesten Stadtteilen hinweg in die Nähe von San Lorenzo, nämlich in die "Breite Straße" (Via Larga, jetzt Via Cavour) verlegt hat (Abb. 54). Er hatte damals zwei Pläne zur Versügung,

den fünstlerisch bedeutenderen, wahrhaft majestätischen des Brunelleschi und den geschmackvoll bürgerlich = wohlhabenden, immer noch höchst stattlichen des Michelozzo — er wählte den letzteren. Diese kluge Vorsicht ist um so begreiflicher, als der Palast in den Jahren unmittelbar nach Cosimos Rückfehr aus der Verbannung, also in den Unfängen seiner noch durch kein Herkommen gesestigten Stadtherrschaft errichtet worden ist. 1440 scheint er fertig geworden zu sein; er hat 60 000 Gulden gekostet, we= niger, als wie Cojimo das Dominifanerkloster zu stehen kam. Die heutige Breite besaß er noch nicht, da erst die spätere Besitzer= familie, nach welcher man heutzutage häufiger vom Palazzo Riccardi als vom Palazzo Medici spricht, die vordere Fassade im genauen Unschluß an Michelozzos Werk hat nach Nordosten erweitern lassen. In dem hübschen Hofe des Mediceerhauses (Abb. 55), der der ursprüngliche geblieben ist, hat Donatello nach antiken Kameen aus dem Besitze Cosimos schöne Medaillonreliefs (Abb. 56)



Abb. 58. Aus den Fresken Benozzo Gozzolis im Mediceerpalast. (Nach einer Photographie von Giacomo Brogi, Florenz.)

angebracht. Die Hauskapelle hat einer der liebenswürdigsten Künstler, Benozzo Gozzoli, mit Fresken geziert, welche die Fahrt der heiligen drei Könige nach Bethlehem, d. h. in Wirklichkeit eine heitere italienische Fürstenzreise mit den Porträts Cosimos und der Seinen, sowie des Malers selber, und mit allem reichen Gesolge einer solchen Reise und zugehörigen Aurzweil darstellen (Abb. 57—61, 67). Auch in Mailand untershielten die Medici einen Palast, den der dortige Herzog geschenkt und Cosimo durch

seinen Michelozzo prächtig hatte umbauen lassen. Zu diesen Stadtpalästen gesellen sich die durch den baulustigen Mediceer gesichassenen Villen. Un dem Ausenthalt auf der Villa hängt, fast mehr noch als einst das Herz des antiken Römers, das des Renaissancestädters, dem seit Petrarca die humanistische Lektüre das Behagen bukoslischen Daseins zugleich mit dem Sinn für landschaftliche Schönheit und Großartigkeit wieder entdeckte (während das Mittelalter eigentlich nur den Vordergrund, Blumen



Abb. 59. Aus Benozzo Gozzotis Fresten im Mediceerpalast. (Nach einer Photographie von Giacomo Brogi, Florenz.)

und Wiesen. Wegrain und Waldesrand und die singen= den Vöglein in den Zweigen beachtet hatte). Villa erschien als die köst= liche Zuflucht aus Kampf und Geschäften der Stadt in den Schoß von lauter Frieden und Glück, mochte immerhin mit ihrem Mauer= werk selbst die gartenum= schlossene Villa noch an die alten Kastelle der Fehdezeit Hier gesielen gemahnen. sich die vornehmen Bürger= familien in heiterer Ge= selligkeit, die nirgend so schön gedieh und so unge= schmälerten Genuß brachte, wie in der holden Muße auf dem Lande; sie vergnüg= ten sich in der Pflege einer musterhaften Nutgärtnerei und fanden den Über= gang zu der Lebensführung des ländlichen Grandseig= neurs. "Um Florenz," sagt ein Autor des XV. Jahrhun= derts, "liegen viele Villen heiterer Landschaft, mit

herrlicher Aussicht; da ist wenig Nebel, kein verderblicher Wind; alles ist gut, auch das reine, gesunde Wasser; und von den zahllosen Banten sind manche wie Fürstenpaläste, manche wie Schlösser anzuschauen, prachtvoll und kostbar." Unter ihnen ist die von Careggi (Abb. 62), nord= westlich von Florenz am Alpenninabhange gelegen, von Michelozzo für Cosimo erbaut worden. Sie hat die heitersten und glücklichsten Tage ihres Erbauers und seines Enfels Lorenzo Magnifico, sie hat auch ihr Sterben gesehen. Von anderen Bauten gesellen sich hierher die Villen von Cafag= giuolo nahe bei dem schon genannten Kloster und abermals am Abhange unter Ficsole die später von Lorenzo Magnifico so gern be= suchte, heute mit englischem Besitzernamen zubenannte Villa Spence (Abb. 63 und 64).

Banten und Bücher! Run waren der Zeit die Bücher zum köstlichsten Gute vor jedem anderen geworden. Selbst das Exilschreckt uns nicht mehr, sagt eine Stimme



derts, "liegen viele Villen Abb. 60. Aus Benozzo Gozzolis in krystallheller Luft, in (Nach einer Photographie von Giacomo Brogi, heiterer Laudichaft mit Florenz.)

des späteren XV. Jahr= hunderts, da man ja nir= gends der Bücher völlig entbehren wird. Niceold Niceoli hatte sein ganzes, nicht großes Vermögen für die Bücher verbraucht, die später Cosimo für San Marco übernahm, und weil er nun einmal ohne Bücher= kaufen nicht leben konnte, die ihm dargebotene Kasse des befreundeten Medici stark in Anspruch genom= men. Dieser auf Bücher= besitz gerichtete Sammel= eifer in ganz Italien hebt schon im XIV. Jahrhundert an, wiederum mit Pe= trarea, der, an sich viel kleiner als Dante, auf fast allen Gebieten der erste fertig gewordene und vor= bildliche Renaissancemensch ist. Er ist auch hier nicht der Urheber der Bücher= leidenschaft, sondern nur der erste von ihr Ergriffene. Die Ursache liegt in der ungemeinen Begeisterung für die historische, philo= sophische und poetische Lit=

teratur der Antife mit ihrer, ob ernsten oder heiteren, immer auf realem Boden stehenden, rein weltlichen und rein menschlichen Urt, mit ihrem Persönlichkeitskultus, ihrem ein= fachen Sichbeglückthalten am Dasein. Dies waren die neuen Regungen, welchen sich nach dem darbenden Frühmittelalter das seit den Kreuzzügen und Morgenlandfahrten, ihren Ritterthaten, Abenteuern und Handelsunter= nehmungen mit großen verwunderten Augen zum eigenen Leben wiedererwachte Laientum mit jubelnder Freude und zugleich mit dem ganzen heiligen Eifer eines Ringens nach neuen Anschauungswelten in die Arme ge= worfen hatte. Natürlich waren es ge= schriebene Bücher, Codices, ans denen man so begierig schöpfte, und um die man sich so eifrig bemühte. Die einen der Huma= nisten und Liebhaber stöberten in eigener Person oder durch Beauftragte überall dort umher, wo ältere Bücherschätze ohne ein entsprechendes Verständnis ihrer Besitzer vor=



Abb. 61. Celbftbildnis des Benoggo Goggoli. Aus den Fresten im Mediceerpalaft. (Nach einer Photographie von Gebr. Alinari, Floreng.)

handen waren, besonders in den verstaubten Büchereien der in Wohllebigkeit übersättigten, einst so regjamen deutschen Klöster; andere juchten leichter durch Abschriftnahme geliehener wertvoller Texte in deren föstlichen Besitz zu kommen. Um dieser willen entstanden zum erstenmale wieder seit den alten Römerzeiten ein wirkliches Buchgewerbe und ein öffentlicher Buchhandel, während im Mittelalter nur die sleißige Mönchshand das eigene Kloster versorgt hatte. Der namhasteste Vertreter dieses wiedergeborenen Geschäftszweiges ist der Florentiner Bespa-

hätte, den aber seine Lage auf schnelleren Berdienst angewiesen hatte. Da hatte er gewußt, die harte Notwendigkeit doch mit seiner großen Liebe für Lesen und Wissenichaften zu vereinigen, indem er Buchhändler, nämlich Abschreiber und Verfäufer von Texten, ward. Die Reigung ber Zeit trug ihn rasch empor, bald sah er sich als Leiter eines ansehnlichen Geschäftes. Nach Bisticcis anziehenden eigenen Aufzeichnungen hat er dem Cojimo, als diejer wie San Mareo auch die Badia von Fiesole mit Büchern versorgen wollte, geraten, doch lieber in siano di Bisticei, der gewandte Helser instematischer Auswahl neue Abschriften Cosimos in Bücherangelegenheiten. Er war machen zu lassen, als auf den Zufall eines ein armer Junge gewesen, der gern studiert guten Kaufs zu warten. Jener ging barauf

ein. Bisticci mußte 45 Abschreiber einstellen und fonnte in 22 Monaten 200 Bände liefern, eine Zahl, die verglichen mit Zeit und Arbeitskräften (im Durchschnitt fünf Monate auf einen Band) doch nicht zu flein erscheint, wenn man die kalligraphische Lusstattung und abgezirkelt korrekte Schrift solcher Codices bedenkt (Abb. 65). Diese wurden ja nicht in der slüchtigen "Aursivschrift" der Notare und Urkundenkanzleien und des täglichen Gebrauches wie Briefe u. f. w., son= dern eben in "Bücherschrift" geschrieben, das heißt in demjenigen Duktus, dem dann auch die Drucker ganz genau ihre Lettern nachgebildet haben, jo daß durch sie die beiden Arten der Bücherschrift des XV. Jahr= hunderts (gebrochene ectige "Fraktur" und "Antiqua", das heißt die an die "alte" Karolingerschrift angelehnte Humanisten- und Reformschrift) dauernd festgelegt und prineipiell unverändert als Druckerschrift bis auf den heutigen Tag erhalten worden sind. Abgesehen von den beiden genannten Klosterbibliotheken hat Cosimo auch das Bücherwesen Venedigs insofern gefördert, als er

während seines Erils die dortige Gastfreundschaft durch den Bau des Bibliotheksaales bei den Benediktinern von San Giorgio Maggiore vergalt. Und dann hat er nie aufgehört, auch für die eigene Familie zu sammeln, Abschriften zu veranlassen und nach Möglichkeit auf alte schöne Codices zu fahnden; die Geschäftsagenten seines Hauses und besondere Beauftragte sahen sich in aller Welt um; es sei nur erwähnt, daß im nordischen Lübeck die wichtigste Plinius= handschrift für ihn aufgekauft worden ist. So ist die Laurenziana entstanden, die bei San Lorenzo befindliche eigentliche mediceische Hausbibliothek, mit der neuerdings auch die von San Marco und der Badia von Fiesole vereinigt sind: eine der berühmtesten Büche= reien der Welt durch ihre auf die Zahl von 10000 angewachsenen Handschriften, worunter sich die besten und ältesten Codices der griechischen und lateinischen Autoren, aber auch viele Unica und Autographen des Mittelalters und der Renaissance befinden. Kein Geringerer als Michelangelo hat das heutige Gebäude entworfen und begonnen



Abb. 62. Villa Careggi. (Nach einer Photographie von Giacomo Brogi, Florenz.)

jowie die Lesepulte vorgezeichnet, an denen die Handschriften durch Ketten befestigt sind (Abb. 66).

Jugwischen war ja übrigens die Buchdruckerkunst erfunden und durch unternehmende deutsche Jünger Guttenbergs auch bald nach Italien gebracht worden. Indessen in den dortigen Areisen der Bücherfreunde ist die neue schwarze Aunst keines= wegs so freudig begrüßt worden, wie man

und im Benützersaale auch die Holzdecke Urbino, ein eifriger Büchersammler, sprach aus, schämen würde er sich, ein einziges gedrucktes Buch zu dulden.

> Aufgehalten werden konnten natürlich die raschen Schritte nicht, die die junge Buchdruderkunft einer riesengroßen Zukunft entgegen that, und daran dachte auch niemand. Der erste wirkliche Druder in Florenz ist (nach episodischen Versuchen eines dortigen Goldschmieds) ein im Jahre 1477 dorthin gekommener, aus Breslau stammender Nico-



2166. 63. Billa ber Medici am Abhange von Fiejole, heute Billa Spence.

vermuten könnte. Sie war den hochgestellten Sammlern, welche mit liebevollem Stolz ihre sauber auf edleres Pergament ge= schriebenen, mit Initialen und gar mit Miniaturen hübsch verzierten Schäte betrachteten und sich freuten, in jedem Bande eine Einzeleristenz zu besitzen, eine unsym= pathische und häßliche Neuerung; der große Gewinn der Massenherstellung vieler Eremplare war ihnen nur peinlich, eine demofratische Wertvernichtung dessen, was sie selber mit unablässigen Mühen und Kosten laus. Er hat 1480 Cristoforo Landinos Dauteausgabe in die Welt gesandt, bas schönste und würdigste Buch, womit Florenz sich den Städten, in denen bereits Diffizinen bestanden, hinzugesellen konnte.

Unter jenen so eifrig begehrten und verbreiteten handschriftlichen Büchern befanden sich schon griechische. Auch den Ruhm, daß von ihm aus das Verständnis für die griechische Sprache und für die. flassische Litteratur der Hellenen in die Welt getragen worden ist, hat Florenz. Palla sich errungen hatten. Herzog Federigo von Strozzi war es, der dorthin den ersten

Lehrer des Griechischen gebracht hatte. Und bald sollten byzantinische Gelehrte und hohe Beamte, die Träger lebendigen Gebrauches ber wenn auch nicht mehr flassischen griechi= schen Sprache, ganz gewohnte Erscheinungen auf den Straßen der Arnostadt werden. Das aber hängt mit dem Papste Engen IV. zusammen.

Im Juni 1434 hatte dieser aus Rom fliehen müssen. Er stritt mit dem Baseler Konzil den schweren Kampf um die höhere wurde Florenz für einige Zeit Papstresidenz und bald darauf auch die Stätte eines dentwürdigen Kirchenkonzils.

Um 8. Januar 1438 wurde zu Ferrara Engens Tropversammlung gegen Bajel eröffnet. Er durfte sich eines Erfolges rühmen, der wie ein zu ungeahnter Wirklichkeit ge= wordener überschwenglicher Traum erscheinen fonnte, und auf beffen Erfüllung die Papfte seit Sahrhunderten nicht mehr entfernt ge= hofft hatten: die griechische Kirche von



Mbb. 64. Cäulenhof aus ber Billa ber Medici am Abhange von Fiefole.

Autorität in der Kirche, und in dieser Lage war er nicht mehr stark genug, um sich seiner lokalen Gegner zu erwehren, unter denen die große Familie der Colonna die Führerin war. Nur in abenteuerlicher Flucht, verkleidet, in einem Nachen den Tiber hinabfahrend, von Armbrustschützen verfolgt, die am Ufer nebenher liefen, so war er entronnen und schließlich nach Florenz gelangt, wo ihm als Wohnsitz das Kloster von Santa Maria Novella geboten ward. Hier fanden sich allmählich auch sein zersprengter

Byzanz bot zur Vereinigung mit der abend= ländischen die Hand, auf dem von einem römischen Papste berufenen Konzil erschienen persönlich der Kaiser Johannes Palaiologos, sein Bruder Demetrios, der byzantinische Patriarch Joseph und ganze Scharen von Würdenträgern des griechischen Aultus. Pompöse Ramen und Titel, von deren Trägern und ihrem Verweilen auf italischem Boden man sich voll Verwunderung erzählte; mit ungeblendeter Aritif betrachtet, geängstete Schutflehende, deren winziger Machtrest Hofstaat und einige Kardinäle ein, und so nebst der rings ichon von osmanischen Er-



2166. 65. Pruntbeifpiel ber Bucherausführung im XV. Jahrhundert. (Nach einer Photographie von Gebr. Allinari, Floreng.)

oberungen eingeengten Stadt Konstantinopel in fürzester Frist ebenfalls von der türkischen Flut verschlungen werden mußte. Es war überhaupt ein Jahrhundert, diejes XV., das den Glanz der Kaiserkronen erblinden machte und auch dem Papittum bose Tage gab. Die in allen Tiefen erregte Zeit schien anderen, neuen Kräften folgen zu wollen.

Inzwischen brach in Ferrara die Pest aus. Vor ihr und vor einigen bedenklich in die Nähe gerückten Truppen des Herzogs von Mailand, der dem Papste und seinem ferrarischen Konzil nicht gewogen war, huschten Papst, Griechenkaiser und der ganze Würdenpomp davon nach Florenz hinüber, im Januar 1439. Dort ließ sich Benozzo leibhaftigen Kaiser aus dem Morgenlande Florenz interessierte sich vor allem für den gesehrten Platonifer Gemistos Ple= thon, der unter den griechischen Konzilteil= nehmern war, und als er die Lehre jeines Philosophen in öffent= lichen Vorträgen zu entwickeln unternahm, gehörte zu seinen Schülern auch der fünfzigjährige Cosimo, der hier Eindrücke empfing, die noch in solchen Jahren sein ganzes Denken um= zuschaffen vermochten. Nicht minder fand Bessarion, der Schüler bes Gemistos, Beachtung durch den auch ihm vorausgeeil= ten Ruhm feinsinniger Gelehrsamkeit und Kenntnis des Plato. Ihm ist aus diesem Arcise von Byzan= tinern Italien eine zweite Heimat gewor= den. Als griechischer Erzbischof herüber=

gekommen, sah er sich bald, ernannt durch Papst Eugen IV., als Kardinal der rö= mischen Kirche. Unter den Büchersammlern von Florenz ist er einer der eifrigsten ge= wejen, und seiner späteren Schenfung verdankt Benedig, die von den italienischen am meisten durch Beziehungen mit der Welt bes Morgenlandes verbundene Stadt, den Grundstock der berühmten Bibliothek von San Marco. Es waren anregende Tage für die Florentiner, als sie das Konzil in ihren Mauern hatten, und wenn es auch gegenüber der Welt der Realitäten eine leere Floskel bleiben jollte, es war immer= hin ein schöner und erhebender Augenblick, als nach dem Hader und der Spaltung Gozzoli die Gelegenheit nicht entgehen, diesen von Jahrhunderten die Vereinigung der Kirchen, der griechischen mit Rom und zuim Bilde unter seine nach Bethlehem ziehen- gleich des Auschlusses der ebenfalls verden Könige der Medicikapelle zu versetzen tretenen Armenier, feierlich in lateinischer (Albb. 67). Der humanistische Kreis in und in griechischer Sprache gen Morgen

und Abend zu aller Christenheit hinaus verstündet werden konnte.

Auch sonst zog die Anwesenheit Eugens manche interessante Gäste, die dann zugleich solche des Hauses Mediei wurden, herbei. So fam im Jahre 1442 der berühmte "König René", Herr von mancherlei schönen Landen und kanm in einem davon an der Herrschaft geblieben. Aus angiovinischem Hause geboren, war er durch Erbschaft Herzog von Lothringen, das man ihm aber furzer Hand raubte; ferner ward das Königreich Reapel jein Erbe, aber nur von 1438 bis 1442 vermochte er sich unter mühseligen Rämpfen im Lande zu erhalten; eben jett fam er, flüchtig vor Alfons von Aragonien, seinem Rivalen, und wollte gegen diesen die Hilfe des Papites gewinnen, der ja nicht nur als Landesherr des Kirchenstaates der Nachbar von Neapel, sondern zugleich der Lehns= herr des unteritalischen Reiches war. René war ein liebenswürdiger, ritterlicher, romantischer Herr, der als verspäteter Troubadour Minnelieder dichtete und sammelte, aber nicht für die harten Kämpfe der politi= schen Welt taugte, in die ihn seine schönen

Erbschaften zogen; er durfte sich immerhin noch preisen, daß wenigstens seine Gattin Jabella flug und der Menschen fundig war. Was er von Erbe und Recht hat bewahren können, das sind die provengalischen Thäler, die der kinderlose Mann bei seinem Sterben nebst seinen Unsprüchen auf Neapel an den König von Frankreich, Ludwig XI., vermacht hat. Sein Besuch bei Eugen IV., in Florenz war vergebens; gerade wegen Renés Mißgeschick verständigte sich der Lapst mit dem überlegenen Aragonesen und ver= trug sich auch mit dem Herzog von Mai= land. So ließ er den braven Provençalen fallen, der ihm lange treu und ritterlich gedient, und den er selber zu zwei Malen mit Neapel belehnt hatte. Zugleich aber brauchte er, nachdem er so entschlossen die Situation gewechselt hatte, auch Florenz nicht mehr und verließ 1443 unter sehr verstimmenden Umständen für die dortige Regierung die Stadt.

Es wird jedoch an der Zeit sein, an dieser Stelle eine Übersicht über die damalige Gesamtlage der Halbinsel und ihrer Staaten, soweit sie für die



Abb. 66. Lefefaal der Laurenziana.

auswärtige Politik der Medici in Betracht kommen kann, zu geben.

She Italien vor jetzt einem Menschensalter die letzten Fesseln des Auslandes absichüttelte und sein geeinigtes Königreich schuf, galten allein das XIV. und XV. Jahrhunsdert als die politisch glückliche Zeit der Nation. Die Herrschaft der deutschen Kösnige und Kaiser von jenseits der Alpen war verbläft und dahingeschwunden, Frankreich

je um sich herum einen mehr oder minder ansehnlichen Machtbezirk mit Einschluß der sonstigen Städte darin unterworsen haben. Im übrigen wechseln ihre Verfassungen auf das mannigsaltigste. Da ist zunächst ein Staatsgebilde ganz für sich: Benedig, im Meere gelegen und auf das Meer gerichtet, in allen politischen, kommerziellen und auch Kulturbeziehungen mit dem byzantinischen und morgenländischen Orient verwachsen,



Abb. 67. Aus Benozzo Gozzolis Fresten: Kaiser Johannes. (Nad) einer Photographie von Giacomo Brogi, Florenz.)

und Spanien » Habsburg hatten noch nicht begonnen, eine neue fremde Erobererhand auf italische Territorien zu legen. Allerdings von nationaler Einheit war die Halbinsel damals so weit entsernt wie nur möglich. Wohl nie sind die äußeren staatlichen Formen in engem Nebeneinander so seltsam und buntscheckig gewesen, als in jenem italienischen XV. Jahrhundert, im "Quattrocento". Gemeinsam ist diesen Territorien nur, daß sie mit Ausnahme weniger großer die Namen der bedeutenderen und mächtigeren Städte tragen, da eben diese sie geschaffen, nämlich

jedoch zugleich die Herrin eines ansehnlichen italischen Hinterlandes; glückhaft geleitet von einem eisern-konsequenten Aristofrateuregiment mit einem gewählten Repräsentanten (Herzog — dux, venezianisch doge) an der Spiße. Längst überslügelt sind Benedigs alte Rivalinnen Pisa und Genna; Pisas Seemacht nebst Handel ist von Genna 1284 gransam und endgültig vernichtet, die still gewordene Stadt selbst seit 1409 unter Florenz geraten. Genna aber hat sich in inneren Kämpsen ausgezehrt und schwankt hin und her in den Oberherrschaften aus-



Abb. 68. Prunthelm des XV. Jahrhunderts.

wärtiger Mächte, besonders von Frankreich ihn unterlagen in Verteidigung des erund Mailand.

osten ein noch armes und mit der geistigen und ästhetischen Rultur des übrigen Italien wenig verbunde= nes Land: Savonen= Piemont, regiert von seinem uralt= deutschen, aus dem Hause der niedersäch= sischen Grafen von Walbeck abstammen= den, aus den Grafen von Maurienne her= vorgegangenen Her= zogsgeschlechte, dem= selben, welches heute als königliches Haus von Italien die Ge= schicke des mit seiner und bes fräftigen, strammen Piemon=

tesenvolkes Hilse geeinigten Landes leuft. Nicht mit gleichem Rechte könnte man den uns im XV. Jahrhundert begegnenden Dynastien von Reapel= Sicilien, obwohl sie die alte Königskrone eines monarchischen Landes tragen, Legitimität zuerkennen.

Seit den Zeiten Roberts Wisfards, nach der Mitte des XI. Jahr= hunderts, hatten die Normannen sich die Lehusherrlichkeit über Sieilien nebst Neapel gefallen lassen, welche das von Hildebrand-Gregor geleitete Papsttunt aus der Constantinischen Schenkung und ihrer Einbeziehung der "Inseln" fordernd ableitete. 1130 war dann aus dem bisherigen normannischen Herzogtume das Kö= nigreich beider Sicilien geworden, seit 1189 nach dem Aussterben der männlichen Königslinie der Gemahl der Erbin, Heinrich VI., und mit ihm das staufische Geschlecht zur Herrschaft gelangt. Gegen König Man= fred, den Oheim und Regierungs= verweser Konradins belehnte im Jahre 1265 Papst Clemens IV. den Grafen Karl von Anjou, und gegen

erbten staufischen Rechtes Manfred bei Bene= Uls legitime, auf altes Recht gegründete vent 1266 und Konradin bei Tagliacozzo Fürstenmonarchie begegnet uns im Nord- 1268. Durch Gewaltstreich erhoben, durch



Abb. 69. Prunthelm des XV. Jahrhunderts.



Abb. 70. Borderseite eines Prunkschildes aus der Zeit der Medici. Original im R. A. Hosmuseum zu Wien.

ehrwürdiger als alle an= deren auch ohne die trübe Unterlage der "Constan= tinischen Landschenkung", das christliche Unicum des Priester = und Kirchen = staates von Rom, der nominell die bis 1870 erhalten gebliebene terri= toriale Gestalt und 11m= grenzung aufwies, thatjäch= lich jedoch jehr viele kleine Herrschaften in sich schloß, die sich von dem papstlichen Dberherrn unabhängig hielten; erst Alexander VI. (Borgia) und der große Julius II. haben in den Jahren vor und nach 1500 eine wirkliche oder doch anerfannte Landeshoheit durchgeführt.

Das typische und am meisten verbreitete staatsrechtliche oder vielmehr zunächst nicht staatsrechtliche

Grausamkeit Sieger, verlor das Haus Anjou Gebilde des ausgehenden italienischen Mittels die Krone auch wiederum zurch Usurpation, alters und der Renaissauce ist jedoch die

als eines seiner menschlich inmpathischsten Mitalieder sie trug. Seit der siei= lianischen Besper 1282 war die Insel Sieilien in den Besitz des Hauses Arago= nien gelangt, das von da aus die Eroberung der unteritalischen Halbiniel vorbereitete und unter= nahm. Alfons V., sein Recht ableitend von einer 1421 geichehenen Adop= tion durch die Königin Giovanna II., war der= jenige, der René im Jahre 1442 verdrängte; ihm folgte 1458—1494 in Neapel sein unehelicher Sohn Ferrante, während die Injel Sicilien der ehe= lichen, auch im spanischen Aragonien weiterregieren= den Hauptlinie verblieb.

Bu diesen überkommes nen Monarchien gesellt sich,



Ubb. 71. Rudfeite eines Bruntichildes aus der Zeit der Medici. Criginal im R. R. Hofmujeum zu Wien.



Abb. 72. Lorenzo dei Medici, Bruber Cosimos. Gemälde von Bronzino. (Nach einer Photographie von Gebr. Minari, Florenz.)

"Tyrannis", wie der technische Ausdruck, übrigens ohne jeden Beigeschmack notwendisger Härte und Grausamkeit, lautet: die Herrschaft der aus eigener Kraft emporsgekommenen Privatlente. Der wichtigste und ausgedehnteste Tyrannenstaat ist der der Visconti von Mailand, denen König Wenzel, sonst in Italien völlig machtlos, bequem dazu war, um sich von ihm 1395 als Herzöge belehnen zu lassen. Zu Maisland gesellen sich zahlreiche andere, kleisnere Tyrannisstaaten sowohl innerhalb wie außerhalb des Kirchenstaates. Von denen der letzteren Kategorie heben wir Mant un

hervor, wo die Gonzaga emporgekommen waren, die Ludwig der Bayer begünstigte und Sigismund — der auch noch allerhand platonische Rechte des Kaisertums auf Italien anwandte und, soweit dort bequem war, Gegenliebe fand — zu Markgrasen und Fürsten erhob. Bon densenigen Tyrannissfamilien, die inmitten der kirchenstaatlichen Grenzen zu Macht gelangt waren, sind als ansehnslicher oder durch Beziehungen wichtiger zu nennen erstlich die Malatesta von Rimini; sie waren dort seit dem XIII. Jahrhunsdert die Herren, und die Gattin des einen von ihnen war zu Dantes Zeit zene Frans



Abb. 73. Grovanni dei Medici, zweiter Sohn Cojimos. Gemalde von Bronzino. (Nach einer Photographie von Gebr. Alinari, Floreng.)

cesca Polenta gewesen, um deren Schuld und blutigen Tod das große Gedicht des Florentiners unvergängliche Poesie gewoben hat. Ferner die Montefeltre, die von diesem ihrem Stammsit aus früh auch in Urbino sich an die Spiße gebracht hatten und im XV. Jahrhundert, etwa gleichzeitig mit den Medici, durch die Persönlichkeiten ihres Hauses weithin berühmt wurden. Dann zu Ferrara die Este. Ihr uraftes Ge= ichlecht, das, jelber germanisch=langobardi= icher Abkunft, im XI. Jahrhundert zur Erneuerung des nah verschwägerten, erloschenen welfischen Hauses einen Sohn nach Deutschland entsandt hatte, vermag trot mancher in lichen Berrichaft bedurften.

jeiner Entwicklung hervortretenden Renn= zeichen der "Tyrannis" dennoch eine Dynastie mit legitimem Machturiprung genannt zu werden. Herzöge waren sie jeit 1452 und zwar von Modena und Reggio durch Berleihung Kaiser Friedrichs III., seit 1470 aber von Ferrara, indem der päpstliche Oberherr jie auch zu dortigen Herzögen erhob. Wie die ebengenannten urbinatischen Monteseltre waren raccommandati, d. h. Schutbefohlene bes mächtigen Florenz auch die Bentivogli von Bologna, die jung im XV. Jahrhundert aufgekommen waren und jenes Anschlusses dringend für ihre Abwehr der papit=

Von Städten und städtischen Gebieten, die in der Zeit Cosimos dei Mediei sich noch in den älteren republikanischen Verfassungen zu erhalten oder sie wiederherzustellen ver= mocht hatten, ist außer Lucea besonders das blühende Siena zu nennen, welches mit seinem Bezirk die größte Lücke in der florentinischen Beherrschung von Toskana Erst gegen Ende des Jahr= ausmachte. hunderts gelangten auch hier unter Benützung der äußeren politischen Verhältnisse und Anforderungen verschiedene Zwingherren zur Macht, unter ihnen Pandolfo Vetrucci, den Macchiavell zum Typus des "Tyrannentums" erklärt. Noch bis 1555 hat es gewährt, bis auch diese Stadt der Herrschaft von Florenz einverleibt werden, und dessen da-

maliger Herr, ein jüngerer Cosimo, in seinem offiziellen Titel nunmehr die Herzogtümer Florenz und Siena vereinigen konnte, aus denen etliche Jahre später, 1569, das "Großsherzogtum Toskana" ward.

Indessen wir sind ja noch weit entsernt von diesen späteren Wandlungen und staatsrechtlich geregesten Titeln des Hauses Medici.
Vorläusig steht neben den aufgezählten, so
mannigfaltigen politischen Gebilden als das
weitaus merkwürdigste von allen das durch
Verfassung und äußeren Unschein als demofratische Republik gekennzeichnete, aber von
einem einzelnen privaten Willen absolut beherrschte Florenz.

Auch aus der äußeren Politik hat der kluge und feinberechnende Mann, dessen



T. marshulf

Abb. 74. Denkmal bes Marsilio Ficino von Andrea Ferrucci im Dom zu Florenz. (Nach einer Photographie von Giacomo Brogi, Florenz.)

Machtstellung zu gewinnen gewußt. Er ist

Wort Florenz beherrschte, Bürgschaften seiner wechseln des XIV. und des beginnenden XV. Jahrhunderts eine gewisse Stetigkeit in die derjenige, der zwei hochbedentsame Gedanken italischen Verhältnisse gebracht hat. Und in die italienische Gesamtlage eingeführt die zweite ist sein für die Geschichte der hat. Sie sagen ja fast alle in angemaßten großen europäischen Politik vorbildliches Sy= ober angeseindeten Stellungen, diese größeren stem von dem Gleichgewicht der fünf itaund kleineren Staatenbeherricher Italiens: lischen Hauptmächte: Venedig, Mailand,



Abb. 75. Dentmal des Bartolomeo Colleoni in Benedig, modelliert von Berrocchio.

sie alle hatten unterlegene oder vertriebene Parteien zu fürchten. Nun ist es Cosimo gewesen, der eine Art Kartell unter ihnen begründet hat, ein Einverständnis, sich gegenseitig am Ruder zu erhalten und an keinem einzelnen Orte einer Oppositionspartei wieder zu Kräften zu verhelfen. Dies ist die Schöpfung, durch welche er nach den fast

Kirchenstaat und Neapel mit dem ausschlaggebenden Florenz in der Mitte. Dazu kommt dann noch, daß viele dieser auswärtigen Fürsten und Herren, und ihre Frauen außerdem noch wieder für sich, die mediceische Bank nicht entbehren konnten. Das Haus Cosimos war fortan nicht mehr allein durch die wohltemperierte Verwendung seiner städtiunentwirrbaren Umwälzungen und Glücks- schen Unhänger, sondern zugleich durch jene



Curcerha

Angebliches Gemälbe des Sandro Botticelli im Königl. Museum zu Berlin. Herkömmlich als Bilbnis von Lorenzos Mutter, Lucrezia Tornabuoni, bezeichnet







Ubb. 76. Vorder = und Rückseite einer Denkmunze mit dem Bildnis des Lorenzo Magnifico. Im Rönigl. Münzkabinett zu Berlin.

auswärtigen Garantien befestigt. Niemals vorher oder nachher haben Kapital und Klugsheit unter völliger Abwesenheit der sonst augenfälligsten Machtquelle, der diademgesschmückten Legitimität, so elementar sich als Regierung und große politische Stellung nach innen und außen durchzusehen vermocht.

Im schließlichen Ergebnis hat Cosimo mit obigen beiden Hauptgedanken seiner Postitik den beabsichtigten Erfolg durchaus ersreicht. Aber sie bedurften Zeit, um wirksam zu werden, und gleich von vornherein, seit seiner Übernahme der thatsächlichen Regierung, konnten auswärtige Verwickelungen und deren Kückwirkung auf die städtische

Stimmung durch sie noch nicht gebannt werden. 1440 war Cosimo nicht in der Lage, zu hindern, daß die Umtriebe der Exilierten auch ihn in den Hader zwischen Mailand und Papst Eugen zogen; in dem nun ausbrechenden allgemeinen Ariege stan= den der Kirchenstaat, das den Papst beherbergende Florenz und das diesem be= freundete Venedig gegen die Bisconti. Den baldigen Frontwechsel Eugens haben wir schon erwähnt, dazu starben 1447 die Visconti aus, und das Herzogtum Mailand befand sich in ungewissester Lage. Die Stadt selber erstlärte sich wieder als Republik, das Gebiet drohte auseinander zu fallen. In dieser Lage unternahm es, Herr von Mailand zu wersden, ein kühner Mann, dessen Großvater noch ein romagnolischer Bauer gewesen war, der jedoch selber die natürliche Tochter des letzten Visconti, Bianca Maria, hatte heimssühren können; das ist Franceseo Sforza. Er war ein Condottiere, einer jener Söldenersührer, wie sie im damaligen Italien als Feldhauptleute und Unternehmer Truppen

warben und sich mit ihnen, je nachdem Lohn und Aussicht winkten, bald für dieses, bald für jenes Interesse in die Ariegshändel war-Mailand in fen. feinen Fährlichkeiten von 1447 fonnte nicht umhin, seine Dienste anzunehmen. Cosimo von Florenz hatte zu ihm ein ge= wisses Verhältnis, da der Sforza auch schon für Florenz gefochten hatte, und seine Politik des ita= lienischen Gleichge=



Albb. 77. Bildnis ber Clarice Orfini, Gemahlin Lorengos. Denkmunge in ben Uffigien gu Floreng.

wichts mußte verhindern, daß Benedig die Mailänder Wirren zu eigener sombardischer Vergrößerung nute. So schwenkte also die Florentiner Politif zu Gunsten des Emporkömmlings um, und im Jahre 1450 fonnte sich der Feldhauptmann der Mailänder in ihren Herzog verwandeln. Wenn nicht etwas zum Beweise nötig wäre, wie wenig trot aller Verfassungsbeteuerungen in ben damaligen italienischen Staaten die wirkliche Volksstimmung mitregierte, so dienen dazu solche hastigen Vertauschungen von Verbündeten und Gegnern in der äußeren Politik, wie sie eben nur der persönlichen Kabinettsregierung möglich und eigen sind. Neue Freundschaften, dementsprechend auch nene Feindschaften: im Jahre 1452 standen Venedig und Neapel gegen Florenz und Mailand. Diesmal führte ein großes welt= geschichtliches Ereignis zu unvermutet raschem Frieden: am 28. Mai 1453 erstürmten die

Janitscharen Mohammeds II. die griechi= iche Kaiser= stadt.

Es fam nicht uner= wartet und war auch nicht einmal der letzteUktschluß des langen trübseligen Dramas, denn dem Paläo= logenfaiser blieb auch jetzt



Dramas, denn dem Paläo- Ubb. 79. Kamee mit dem Bildnis Lorenzos.
logenkaiser In den Uffizien zu Florenz.

noch ein kleines Gebiet mit Thessalonich und serner das byzantische "Despotat" im Peloponnes; aber es war das Ereignis, welches auf Europa am handgreislichsten

> wirfen mußte. Beben ging durch die Christen= heit, es war, als hätte das Pochen des Todes= boten an ben eigenen Pforten des Abendlandes gedröhnt. Ein Impuls der Solidarität, des Ver= zweiflungskampfes meinsamer Notwehr über= kam die romanischen und germanischen Staaten, eine Scham über ihre fleinen Kriege. Venedig war überdies als die Besikerin von Korfu. Kreta und Negroponte am aller= nächsten bedroht: jo kam man zu raschem Ende des Krieges in Italien. Und damit war und blieb für Florenz die Periode des wirklichen Friedens unter Cojimos Obhut er= reicht.

In allen äußeren Schwierigkeiten hatte dies jer doch glücklich verhinsbert, daß in Florenz selbst ein günstiger Umschwung für die Verbannten von 1434 aufkommen konnte. Dem hochbetagten Palla



Albb. 78. Grabmal Pieros dei Medici von Verrocchio. Zugleich Ruhestätte seines Bruders Giovanni und seiner Söhne Lorenzo Magnifico und Giuliano. In San Lorenzo zu Florenz. Nach einer Photographie von Giacomo Brogi, Florenz.)



Ubb. 80. Einzelteil von Berrocchios Sarfophag Pieros dei Medici. (Nach einer Photographie von Gebr. Alinari, Florenz.)

Strozzi blieb verweigert, in seiner Vaterstadt zu sterben; ihm schien der Tod zögern zu wollen, bis sich jenes sein traurig letztes Sehnen erfüllen könne, aber unerbittlich ward seine Verbannung immer wieder nach Bedarf verlängert. Der Sohn dessen, der einst der begütertste Mann in Florenz gewesen, Lozrenzo Strozzi, fristete ein bescheidenes Leben in der Verbannung durch Unterricht und entging dem Dolchstoß des Meuchelmörders dennoch nicht. Edelgeborene Frauen der Florentiner Geschlechter erbettelten Almosen in der Fremde.

Die Gegner Cosimos und seines Systems waren tot oder blieben in der Verbannung; diejenigen, die vor 1434 nichts für und nichts wider ihn gethan hatten, schlossen sich dem mächtigen Manne an, mit dem Freund zu sein so klug und persönlich so

anziehend war. Cosimo selber verharrte, obwohl es nur noch Anhänger, keine Opposition, kein Gegengewicht zu geben schien, in vorsichtigster Rube und streng nach außen gewahrter Nichtbeteiligung. Das hinderte ihn nicht, wo eine einzelne dreiste oder thörichte Herausforderung sich vernehmen ließ, raschen Griffs zu sorgen, daß sie still ward. Mancher von ansehnlichen Leuten ist in dunkler Blutthat verschwunden, ein Feldhauptmann der Stadt im Signorienpalast niedergehauen worden. Der Her der Republik war völlig frei von jener Lust der Grausamfeit, die manchen Zeitgenossen nicht mehr losgelassen hat; er war, wie schon gesagt, nicht ohne ein Gewissen, aber auch ohne eingestandenes Mitleid oder Bedauern über Gewalt= und Exilmagregeln. Als einige aus seiner näheren Umgebung ihn



Abb. 81. Papst Sixtus IV. Audienz erteisend. (Die zweite Figur von links ist Girolamo Riario.) Gemälbe von Welozzo da Forli im Batikan. (Nach einer Photographie von Gebr. Alinari, Florenz.)

besorgt fragten, ob die alten vornehmen Namen der Stadt nicht gar zu auffällig aus dem öffentlichen Leben verschwänden, beruhigte er sie mit ironischem Lächeln: wie sie ja selber wüßten, ließen sich mit ein paar Ellen seinen Scharlachtuches immer wieder stattliche Bürger herstellen.

Je nachdem es die Lage erforderte, jandte er mittels der Wahlen entweder seine bedächtigeren Vertrauensleute oder die Heißs sporne der Partei in die regierenden Stellen. Letteres war besonders gegen das Jahr 1458 erwünscht geworden. Es hatte dem Medici nicht entgehen können, daß respektsloses Gerede über sein Regiment aufzukommen begann, selbst über sein bestes und würdigstes Mittel, die Verschönerung der Stadt: das

gefragt worden sei. Und schließlich kam es, sehr zu seinem baldigen Schaden, auch dem Vitti selber so vor.

Was Cosimo sich persönlich als Mitsarbeit an den Staatsgeschäften vorbehalten hatte, das war die Anfsicht über die Stenerwerteilung. Dadurch hatte er alle in der Hand, erstlich, indem er mit Lasten drückte, wo er wollte, zweitens noch weit mehr, insdem er Stenerhinterziehungen hingehen ließ, aber die Beweise sorglich verwahrte. Dies vorzüglich war das Mittel, seiner Werkzeuge und näheren Umgebung stets versichert zu sein. Guicciardini nennt das Stenerwesen den stets bereiten scharfen Volch in des Medici Hand.

Wer würde aber auf die Frage ant-





Ubb. 82. Border= und Rückseite der Denkmünze des Antonio Pollaiuolo auf die Berschwörung der dei Pazzi. Im Königl. Münzkabinett zu Berlin.

sei ja alles nur Absicht und Eitelkeit, und überdies baue Cosimo (was nicht zutraf) aus öffentlichen Mitteln. Da legte er in dem genannten Jahre das Gonfalonierat einmal in die Hände des Luca Pitti. Auf den konnte er sich verlassen, daß er sich als Schreckensmann herrlich gefallen werde, und richtig brachte dieser wieder tiese Stille und gänzliche Abneigung gegen unnötiges Politi= sieren in die Florentiner. Niemand hätte Anhaltepunkte gehabt, um Cosimo als den Urheber zu bezeichnen, für den und durch den so mit Gewaltthat und Bedrohung gewütet worden war; ja, nicht einmal die heim= liche Vermutung fand den richtigen Weg, vielmehr hielten diejenigen, die immer das Gras wachsen hören, den Gonfaloniere von 1458 für einen Staatsmann von hervorragender Selbständigkeit und Energie und glaubten ihr besonderes Teil dabei denken zu sollen, daß Cosimo von ihm jo wenig

worten wollen, wie sie besonders eine an absolutes Wissen und noch an — Censuren gewöhnte Jugendlichkeit zu erheben pflegt: ob Cosimo gut oder schlecht war? In dem gleichen Manne, der so kalt und rücksichtslos nur klug war und darum an der Herrschaft blieb, finden wir ja auch alle die Eigenschaften, die den Namen Medici über die anderen hoch hinausheben, und dazu weitere, die, wenn nicht verehrungswürdig, doch im höchsten Maße menschlich sympa= thisch sind. Und hinzu gesellt sich die Teilnahme, die durch herbes persönliches Leid erwedt wird. Seinen unersetlich treuen Bruder Lorenzo (Abb. 72) verlor Cosimo schon 1440, sein ältester Sohn Piero war fränklich, den zweiten, Giovanni (Abb. 73), nahm ein früher Tod 1463 hinweg. Fassungslos und ruhelos schlich der alte Mann in seinen Zimmern umber und klagte, wie das Haus so entsetzlich leer sei.



Ubb. 83. Giuliano bei Mebici, Gemalbe von Canbro Botticelli im Konigl. Mufeum gu Berlin.

Ubrigens blieb ihm außer Piero noch ein Sohn Carlo, das Kind einer Cirkaffierin, bie 1427 als 22 jährige Sklavin zu Benedig für den Medici um sechzig Dukaten gekauft worden war. Dem freundlichen Leser wird schon aufgefallen sein, daß die bei den mitauftretenden Personen jener Zeit so häusige uneheliche Geburt fast gar nicht störte, wie denn z. B. auch die Söhne von Päpsten zahlreich waren und zu hohen geistlichen und weltlichen Umtern gelangten. Auch fernerhin wird dieses Sittenkapitel jo

charakterisierende Worte notwendig sind. Die frühmittelalterliche Auffassung, die hier noch nachklingt, verlangt Treue nur von der Frau und behandelt weder die Eristenz von Nebenfrauen, noch von deren Kindern als Ge-heimnis ober Makel; große Herrscher wie Theoderich der Große, Karl Martell, Arnulf sind von Kebsen geboren, der Titel Bastard ist oft mit Stolz geführt geworden. Die Renaissance veränderte diese überlieferte, wenn auch durch die christliche Moral mit langjamem Erfolg bekämpfte Unschauung in= oft gestreist werden mussen, daß ein paar sofern, als erstlich für sie die christliche



Gematbe von Sandro Botticelli im Königl. Museum zu Berlin, aus dem Palast der Medici stammend. Herkömmlich als Bildnis der von Giuliano dei Medici geliebten Simonetta Bespucci bezeichnet.



Sittenaussassiung wieder zurücktrat und die Antike mit Litteratur und Beispiel, bessonders dem ihrer Komödien, eine leichte Aussassiung in ehelichen Dingen eher zu rechtsfertigen schien, aber zweitens nun auch, was ganz neu war, die Frau mit dem ganzen Bollgefühl der Persönlichkeit und Indivisdualität, das diesem Zeitakter eigen ist, mit der gleichen Bildung und Erwachsenheit den Anspruch erhob entweder auf Trene des ansderen Teils oder — leider sast noch lieber

wohlsten war ihm, wenn er draußen im Garten von Careggi okulierte und Zweige ausschnitt, ja selbst im Rebstück sich plagte. Die üblichen Possenreißereien der Gaukler, die seit dem Altertum her so unverwandelt wie nichts in der ganzen Weltgeschichte die Völkerwanderung und alle sonstige Veränzberung in Zeit und Kultur überdauert hatten und immer noch zur geselligen Untershaltung notwendig schienen, hielt er sich sern, wie überhaupt nach Wöglichkeit jede Trivia-



Abb. 84. Palazzo Strozzi zu Florenz, Rudfeite. (Nach einer Photographie von Giacomo Brogi, Florenz.)

— auf das eigene Recht zur Untreue. Dies ist der Schlüssel zum Verständnis der Zeit und ihrer frisenhasten Unsittlichkeit. Erst durch das trübe negative Stadium der beisderseitigen überzeugungstreuen Mißhandlung des Ehebegriss hindurch hat das ernstere und sittenstreuge XVI. Jahrhundert eine geshobene Auffassung von der Ehe und der unantastbaren Vereinigung von Treue mit Treue zur allgemeinen Geltung gebracht.

Einer der anziehendsten Züge im Wesen Cosimos ist seine natürliche und ungemachte Einfachheit. Prunk war ihm zuwider; am lität. Er spielte auch nicht, obwohl die Hazardwut alles ergriffen hatte, die noch heute in dem Lotteriesanatismus des Ita-lieners ihre Fortsetzung findet. Er hatte die größte Ansicht vom Werte der Zeit und ertrug den Verlust selbst von wenigen Minuten sehr schwer. In der Regel war er schweizsam und ernst. Die sicher treffende Fronie seiner Antworten aber war gefürchtet. Doch sprach er nie schlecht von Abwesenden, noch duldete er, daß andere es thaten.

Man konnte sich auf ihn persöulich verslassen, und seine geschäftliche Solidität war

jo unverbrüchlich, wie die Feinheit seiner Gesichäftsleitung bewundernswert. Die übrigen Bankhäuser sahen in dem der Medici nicht den übermächtigen Konkurenten, sondern erblickten den eigenen Borteil darin, mit den Medici Geschäfte zu machen und somit deren Gewinn und Macht stets noch steigern zu helsen.

Eine der wertvollsten Schöpfungen Cosimos, die hier noch zu erwähnen bleibt, ist die Platonische Afademie. Sie ist das sichtbare Ergebnis der Anregungen aus der Zeit des Florentiner Konzils und der von dort aus durch die Humanistenwelt von ganz Italien verbreiteten Bewegung, die die schönste Blüte der altgriechischen Kultur im Platonismus wiedersand. Die Pslegstätte, die Cosimo diesem schuf, war eine zwanglose Taselrunde, die um ihn zu schöner Disputation geschart, sich am liedsten in der Badia von Fiesole, aber auch in Careggi

oder wo jonjt die Gelegenheit es gab, ver= sammelte. Cosimo selbst hatte auch den zufunftverbürgenden Beift herausgefunden, ber diese Platonischen Studien vertiefen, sie auf echtere Quellengrundlage stellen und jomit das einstige Haupt der gelehrten Unternehmung werden sollte. Das ist Mar = jilio Ficino (1433-1499, Abb. 74), die edelste Erscheinung unter den litterarischen Freunden der Medici. Nach ihren übervollen Spenden hat Marjilio keine Hand erhoben; er waltete, treu seinem ursprünglichen Berufe, in genügjamster Lebensführung als ein Priester, ber, wie wenige in dieser Zeit einer an Haupt und Gliedern höchst reformbedürftigen Kirche, seinem Umte redlich und rein vorstand, und der somit auch in seinem äußeren Leben dokumentiert, was er innerlich zu einer bestimmten Weltanschauung in sich verarbeitet hatte: die Verwandtschaft und



Abb. 85. Moderne Fassabe des Domes zu Florenz. (Nach einer Photographie von Giacomo Brogi, Florenz.)



(Nach einer Photographie von Giacomo Brogi, Florenz.)

eigentliche Identität des Platonismus und der Lehre Christi.

Man denke, was Cosimos eigenen Anteil anlangt, nicht an gutgemeinten oder nach Ruhm haschenden Dilettantismus. Es ist ein unansechtbares Zeugnis, soviel es auch in sich schließt, wenn Marsilio Ficino schreibt: "Über zwölf Jahre habe ich mit ihm philosophische Unterredungen geführt, und er war so scharssinnig im Disputieren, wie weise und kräftig im Handeln. Ich verdanke Plato viel, nicht weniger verdanke ich Cosimo."

Mit dem Eintritt ins 70. Lebensjahr begann der Lenker von Florenz zu kränkeln. 1459 vertrat er zum letztenmale persönlich die öffentliche Gastlichkeit der Stadt. Da= mals kam von der Mantuaner Versamm= lung, die den allgemeinen Kreuzzug aller Christenheit gegen die Türken einleiten sollte, eine Anzahl vornehmer Herren nach Florenz herüber, um dort den Papst Pius II., d. i. Aneas Silvius Piccolomini, unterwegs abzuholen. Dergleichen Besuche waren damals keine Kleinigkeit, z. B. hatte der Sohn



ALPP. 84. Aus den Anlagen von Poggio a Cajano. (Nach einer Photographie von Giacomo Brogi, Florenz.)



Abb. 88. Aus Poggio a Cajano. (Nach einer Photographie von Gebr. Alinari, Florenz.)

Francesco Sforzas allein ein Gefolge von 350 Pferden mitgebracht, und eine ebenso quantitative Unsehnlichkeit wurde auch von der Aufnahme erwartet. Cosimo gab ein Turnier auf dem mercato nuovo, dem Neuen Markt, und eine Schaujagd mit Löwen nnd Giraffen auf der Piazza Santa Croce (die jett durch das mitten darauf gestellte Denkmal Dantes verdorben ist); bei ber Festtasel erhielten die Gäste zu massiver Ehrenbezeugung das silberne Taselgeschirr mitgegeben — die Erinnerungsgabe für den jungen Sforza wog z. B. 125 Pfund —, dann aber mußte sich Cosimo vor Erschöpfung legen, und als der feinsinnige Pius II. selber kam, den zu sprechen ihn interessiert hätte, sich entschuldigen lassen.

Fortan überließ er die Repräsentation den Söhnen, bis Giovanni starb. Lon diesem Schlage erholte er sich nicht wieder, und im nächsten Sommer, den man wie gewöhnlich in Careggi verbrachte, ging es schnell abwärts. Ein Testament wollte Cosimo niesmals machen, und glücklich sprach er aus, daß er sich jederzeit habe sagen dürsen, die

Eintracht der Seinen mache es unnötig. Am 1. August 1464 nachmittags nach der vierten Stunde verschied er, nachdem er zur letzten Beichte und zum Empfange der Sterbesakramente noch einmal aufgestanden war. Sein Tod war leicht und schön, war der nicht mehr aufgeschoben gewünschte Absichluß der inneren, ihn tief bewegenden Aberechnung über sein ganzes Leben, der er seine letzten Monate gewidmet hatte.

Die Regierung von Florenz beschloß, den verstorbenen Bürger durch den Titel eines Pater Patriae zu ehren. Dieser steht auch in der kurzen Grabschrift, die unter der Vierung der Kirche von San Lorenzo in den Marmorfußboden eingelegt ist. Darunter in der Grust, also nicht wie seine Eltern und Nachstommen in der Sakristei, ruht Cosimo und nit ihm vereint der große, den Mediei bestreundete und um San Lorenzo durch zahlsreiche Werke verdiente Künstler, Donatello.

Piero dei Medici hatte zunächst nicht das Gefühl, daß er nun selbstverständlich Herr von Florenz sei. Sonst hätte er wohl etwas anderes in sein privates Gedenkbuch

eintragen müssen, als daß der verstorbene Vater "der angesehenste und einflußmächtigste Bürger gewesen sei, den die Stadt seit lange gehabt habe." Er hatte eher die Empfindung einer nun abgelaufenen Cpi-Uberhaupt ist von Machtbegierde in ihm am wenigsten unter den Mediei; da= für mehr Bedürfnis, freundlich von Herzen und offen zu sein. Seine Gattin war Lucrezia Tornabuoni (Einschaltbild zwischen S. 64 und S. 65) aus einem altabligen, aber um der Amter willen zu den Popolanenfamilien übergetretenen Geschlecht, nach dem noch jetzt eine der wichtigsten und schönsten Straßen von Florenz heißt. Lucrezia gehört, wenn auch mit bescheidenerem Verdienst, zu den vielen Dichterinnen dieser Zeit. Ihre Muse war sanfter religiöser Lyrik und der Bearbeitung biblischer Stoffe gewidmet, aber sie versäumte auch nicht, fördernd und bestimmend auf die Dichter einzuwirken, die ihr Gemahl und später ihre Söhne in das

Haus brachten. Sie hatte dabei Alugheit und Gesschmack genug, diese Mänsner zu Thematen anzuregen, die nicht ihrer eigenen, sondern deren Eigenart und Begabung angepaßt waren.

Viero hat das politische Erbe fast ohne sein Zuthun angetreten. Die öffentliche Chrenstellung seines Ba= ters, wie man sich aus= drückte, wurde auf ihn ohne weiteres übertragen. Freilich die Unangreifbarkeit des Regiments, wie sie seit 1434 ein Menschenalter lang bestanden und höch= stens einmal eine Unbesonnenheit zu hindern ge= habt hatte, hat Viero nicht aufrecht erhalten. Das volle Maß von Cosimos weit= blickender Alugheit, fein= fühliger Zurückhaltung, zu= verlässiger Solidität und rücksichtsloser Herzenskälte haben die Nachfolger über= haupt nicht wieder erreicht. Bald hatte Piero hier und da Vertranen geschenkt, auch einen Ratgeber zugelassen; daraus erwuchsen bei anderen allmählich der Gedanke an die Möglichkeit, sich seiner überhaupt zu entledigen, und eine Verschwörung, in der besonders der hochgeschwellte Luca Pitti thätig war. Es war ein August= morgen des Jahres 1466, da traf der siebzehnjährige Lorenzo bei einem Spazier= ritt nahe an Careggi Leute, die ihn in höchst verdächtiger Weise nach seinem Vater fragten. Er sagte ihnen ruhig, sie sollten hier nur warten, Piero käme bald vorbei, da er sich in seiner Sänfte nach Florenz tragen lassen wolle. Dann benachrichtigte er den Bater, beide eilten auf anderem Wege schleunigst in die Stadt, und es gelang glücklich, die Gegner ihrerseits zu überrumpeln, die zu viele Führer statt eines hatten und mehr zum gegenseitigen Zanken als zum Handeln gediehen waren. Tropdem war es höchste Zeit für die Medici gewesen, denn die Truppen der Gegner standen kampsbereit in den Stadtteilen links vom Urno,



Abb. 89. Ans Poggio a Cajano. (Rach einer Photographie von Gebr. Alinari, Florenz.)

wo die Quartiere der Pitti sich befanden, und auch nach auswärts waren drohende Verbindungen angeknüpft.

Wer Benedig kennt, dem wird auch der etwas versteckt gelegene Platz am städtischen Hospital unvergeklich sein. Dort erhebt sich auf hohem, schmalem Marmorpostament das schönste Reiterstandbild, das je geschaffen und von keiner Großartigkeit oder — Schwülstigkeit jüngerer Zeiten wieder erreicht worden ist. Schon die Kühnheit des Sockels gibt dem Ganzen eine unvergleichliche Wirkung. Droben aber ragt in Erz aus dem schweren Bocfattel des Streitroffes und scheint sich zugleich in den Bügeln zu heben ein gepanzerter Mann, gebieterisch in Gestalt, Haltung und Miene, das Bild eines unbesieglichen Bezwingers. Das ist, von dem Florentiner Verrocchio modelliert, das Denkmal des Condottieren Bartolomeo Colleoni (Abb. 75).

Nach glänzenden Kriegsthaten in ganz Italien meist für, zuweilen gegen Venedig, lebte dieser, im Jahr 1400 geboren, auf dem Schlosse Malpaga nahe seiner Vaterstadt Vergamo, steinreich durch den glücklichen Aussall seiner Unternehmungen, aber großend in der unverwüstlichen Krast seiner 66 Jahre über das einst völlig Undenkbare, den Friedenszustand von Italien. An ihn, der

die Schuld an seiner Unthätigkeit der Florentiner Gleichgewichtspolitik der Medici zuschreiben durste, hatten sich die Verschworenen gewandt, und er war mit Feuereifer bereit. Auch als dann der Anschlag in Florenz so kläglich mißlang, wollte er seinen frischen fröhlichen Krieg nicht missen, brach los und ging am 10. Mai 1467 über den Po. Benedig, das Cosimos Absall zu Mailand und dem Sforza nicht mehr verzieh, begünstigte seinen alten Condottieren; Florenz hatte außer Mailand und dem Papst durch das diplomatische Geschick des jungen Lorenzo, Pieros Sohn, der jelbst nach Neapel cilte, auch den König Ferrante als Verbündeten gewonnen. Ihr Bundesfeldherr war Herzog Federigo von Urbino, dessen Ariegsruhm fanm geringer als der Colleonis war. Ihre Liga war mächtig genug, aber so waren einmal diese italienischen Häupter, daß sie sich wohl verbündeten, aber doch einer dem anderen weder traute, noch einen Erfolg gönnte. Für die einzige Schlacht, die sie schlugen, und die eher für Colleoni als für die Verbündeten günstig war, mußte die Gelegenheit benutzt werden, als der Mailänder Herzog Galeazzo Maria, der Sohn Francesco Sforzas, abwesend war. Er war aus dem Lager nach Florenz gegangen, um



Abb. 90. Grabmal Fra Filippo Lippis im Dom zu Spoleto. (Nach einer Photographie von Gebr. Alinari, Florenz.)



Abb. 91. Sandro Botticelli. Selbstbildnis in seiner Anbetung der heiligen drei Könige. (Nach einer Photographie von Gebr. Alinari, Florenz.)

sich bei den Medici Geld zu holen (was er ihnen mit zartem Geschmack auf die Weise andeutete, daß er einen klaffenden leeren Geldbeutel an den Gürtel gehängt trug). Es war keine Freude und keine Entscheidung in diesem Kriege, und als im April 1468 zu Rom auf dem Kapitol Friede gemacht wurde, blied alles beim alten. Die Verschwörer gelangten nicht nach Florenz zurück, und Colleoni saß wieder auf seinem Schlosse, wo er nach sieden Jahren gestorden ist. Das Denkmal in Venedig hat er sich mit einer glänzenden testamentarischen Schenkung an die Stadt bedungen. Er wollte es auf dem Markusplaße haben, aber wer die uns

gestörte Wirkung schöner Plätze liebt, der wird, so sehr er dem tapferen und ehrenshaften Manne das Denkmal in der bestreundeten Stadt gönnt, den Benezianern nicht zürnen, daß sie die Bedingung zu brechen auf sich genommen und Verrocchios Werk vor der Fassade der alten Scuola di San Marco, des jetzigen Spitals, aufgestellt haben. Dadurch hat es in schönster Weise die für alle Standbilder vorteilhafte, wenn nicht notwendige architektonische Anlehnung.

Einen Hauptteilnehmer an der Berschwörung hatten die Medici übrigens besgnadigt: das war Luca Pitti. Sie wußten, warum sie sich diese augenfällige Großmut



Abb. 92. Frühling. Gemälde von Sandro Vollicelli in der Accademia zu Florenz. (Rach einer Driginalphotographie von Brann, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York.)

erlaubten: er war und blieb seitdem ein toter Mann, sein auf Wichtigthuerei gegründetes Ansehen und sein Kredit waren zu Ende, und der in seinen edlen Verhältnissen so herrliche Palast, den er nach Brunelleschis Plänen begonnen hatte, blieb unvollendet, bis ihn im XVI. Jahrhundert andere Besitzer, die jüngeren Medici, zum Fürstenpalast ausgebaut und durch Seitenflügel über den ursprünglichen Plan erweitert haben.

Im Jahre nach dem Frieden besuchte Lorenzo den Herzog Galeazzo Maria, um bei einer Kindtaufe in dessen Hause seinen Vater als Paten zu vertreten. Der zartssinnige Mailänder Freund war sehr zusfrieden gestellt, als der junge Medici der

erster Kindheit an auf die Entwicklung seiner reichen Fähigkeiten ausschließlich einsgewirkt, all das Künstlertum, das von dem Großvater und den Eltern herangezogen wurde, hat ihn mit seinen Schöpfungen umgeben und seine Sinne gebildet.

Freilich weder als Kind, noch als Erwachsener ist dieser Mann, in dem aller Sinnenschönheit Kult und alle Geistesanmut der Renaissance sich verkörpern sollten, selber von anziehendem und erfreulichem Außern gewesen. Die launische Natur, die seinen jüngeren Bruder Giuliano liebevoll ausstattete, gab Lorenzo grobe, eckige Züge, eine eingedrückte Nase, fahle Gesichtsfarbe; die Sehkraft der Augen war schwach, der



Abb. 93. Mars und Benus. Gemälde von Sandro Botticelli in ber Königl. Nationalgalerie zu London. (Nach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York.)

Herzogin Bona eine Goldkette umhing und einen sehr kostbaren Diamanten einhändigte. Er bat auch auf der Stelle, Lorenzo möge doch alle seine künftigen Kinder aus der Tause heben.

Jedoch wir haben begonnen, das Miteintreten von Pieros Sohne in die politische Welt zu berühren, ehe wir noch das Vorhergehende von ihm berichtet haben.

Lorenzo dei Medici (Titelbild und Abb. 76 und 79), für dessen dem üblichen Geremoniell entrückte Stellung man später die Anrede der Magnificenz schuf, und dem davon der unterscheidende Zusatz Magnifico geblieben ist, ist am 1. Januar 1449 als ältester Sohn Pieros geboren worden. So ist der Knabe noch unter des Große vaters Augen und Erziehungsfürsorge herangewachsen. Geist und Schönheit haben von

Geruchssinn überhaupt mangelnd, die Stimme ohne Wohlklang. Indessen die Selbsterziehung und stete Aufmerksamkeit auf sich, die der Jüngling und Mann sich aufzwang, haben diese Mängel, obwohl die ästhetisch so reizbare Zeit solche viel schwerer als sittliche und Charaktersehler zu verzeihen geneigt war, durch Haltung und Ausdruck zu bessiegen, sie fast vergessen zu machen gewußt. So war er auch ausgezeichnet in körperslichen Übungen, ein eleganter Reiter, übershaupt in all dem vielfältigen und geschmackvollen Sport dieser auf allseitigste Aussbildung gerichteten Zeit ein vor anderen glänzender junger Bürger.

Man hat ihn früh verheiratet; mi fu data, sagt Lorenzo von seiner Gemahlin in seinen Ricordi, seinen Aufzeichnungen, als er seine Eheschließung erwähnt; warum hätte er auch anders sagen sollen, als "man gab sie mir", da es doch immer so geschah? Damals wie heute ist das in romanischen Ländern die felten durchkreuzte Regel bei den auf eine herkommengeheiligte Zweckmäßigkeit haltenden Familien gewesen. Nicht er, sondern seine Mutter war nach Rom ge= reist, um die Auserkorene persönlich kennen zu lernen. Es war eine glänzende Berbindung, als die Hand von Clarice Orfini (Abb. 77) dem Sohne der jungen Florentiner Macht= haberfamilie zugesagt ward, denn seit langen Jahrhunderten des Mittelalters hatte sich die Geschichte der Stadt Rom um die beiden Namen Drsini und Colonna gruppiert. Dem gab denn auch der Empfang der jungen Frau durch die Florentiner Ausdruck. Bei der Trauning in Rom war übrigens der Bräutigam fern, statt seiner stand, einer bei fürstlichen Vermählungen häufigen Sitte gemäß, ein Vertreter vor dem Altar, der

mit den Medici verwandte Erzbischof von Pija. Danach verblieb die Gattin Lorenzos noch ein halbes Jahr bei den Ihren. Erst am 4. Juni 1469 hielt Clarice mit reichem Gefolge ihren Einzug in die Stadt am Urno; gang Floreng fowie die Städte der toskanischen Herrschaft hatten Geschenke und Abordnungen gesandt. Sie trug ein Kleid von Brokat in Gold und Weiß und ritt das von dem Könige von Neapel dargebotene Pferd; am Palazzo Medici empfingen sie mit der Familie zugleich dreißig junge Flo= rentinerinnen und eine gleiche Anzahl von Brantführern, und nun folgte eine aber= malige Hochzeitsfeier. Zweihundert Gäste saßen jeweils an der Hochzeitstafel, die drei Tage hindurch erneuert ward, dazu war in den Nebenräumen des Palastes und bei einem Verwandten fortwährend für tausend Personen gedeckt, um Gratulanten zu speisen. Tang und Lustbarkeiten wechselten mit den



Abb. 94. Die Unbetung der heiligen drei Könige. Gemälde von Sandro Botticelli in den Uffizien zu Florenz.
Nach einer Photographie von Giacomo Brogi, Florenz.)



Abb. 95. Selbstbildnis des Filippino Lippi. In den Uffizien zu Florenz. (Nach einer Driginalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York.)

Mahlzeiten und am dritten Tage beschlossen nach der Messe in San Lorenzo ein Turnier und ein nochmaliger Umritt die Feier.

So ward die Verbindung der Mediei und der Drsini begangen. In der Weise der Zeit und nicht einmal mit außergewöhn= lichem Geldauswande; man hatte dies Programm sogar unter dem Gesichtspunkt aufgestellt, der Bürgerschaft das Beispiel einer vornehm-einfacheren Hochzeit bieten zu wollen.

Ihrem Gemahl ist die Römerin eine vortreffliche, in Dankbarkeit und Liebe von ihm verehrte Lebensgefährtin geworden. Das klingt denn auch auf anderen Blättern jener Aufzeichnungen in unwillfürlichen Bezugnahmen wieder, so begreiflich an sich die Schen antobiographischer Dokumente ist, über die eigene Ehe Worte zu machen.

Wie die Zeit war, verlangte sie nicht, daß Lorenzo über dieser, für seine Familie jo chrenvollen Eheverbindung das Gedenken seiner Jugendliebe, der Lucrezia Donati, am 3. Dezember 1469, standen Lorenzo und

begrabe oder die Gedichte vergesse, in denen er sie voll zarter Schwärmerei besang. So wenig peinlich dachte man über dergleichen, daß gerade bei der Hochzeitsfeier von eifrigen Schmeichlern eben jene Verje Lorenzos gepriesen und eitiert werden konnten. Und Lorenzo seinerseits hat den dichterischen Kultus der Lucrezia ganz ähnlich ohne Schen fortgeset, wie Dante, der Gatte ber Gemma Donati, niemals aufgehört hat, Beatrice Portinari, die er als neunjähriger Anabe gesehen und seitdem geliebt hatte, im Leben und im Tode in innigster und er= habenster Poesie zu verherrlichen, und wie Vetrarca, der wohl noch direkter das äußere Vorbild Lorenzos gewesen ist, seine Laura Auch Lucrezia Donati im Liede feierte. war die Geliebte des Dichters und nicht des Menschen Lorenzo und konnte alles bleiben, was sie ihm je gewesen war.

Wenige Monate nach jener Hochzeitsfeier,



Abb. 96. Die Anbetung der heiligen drei Könige. Gemälde von Filippino Lippi in den Uffizien zu Florenz. Mit Porträts aus der jüngeren Linie der Medici. (Nach einer Photographie von Giacomo Brogi, Florenz.)

Giuliano am Sterbebett ihres Vaters Piero. Mit ihm ging ein mächtiger Mann dahin, der auch rechtlich und von großer Herzenssgüte gewesen war. Mit diesen zutreffenden Worten gedenkt Lorenzo seiner in den schon erwähnten Ricordi. Sie begruben ihn in der Sakristei von San Lorenzo und haben ihm durch Verroechio, den nach Donatellos Tode mit vollem Recht berühmtesten und von den Medici viel beschäftigten Meister, das eins sach sedle Grabmal setzen lassen, das später auch die beiden Besteller ausgenommen hat (Ubb. 78 und SO). Und so sahren an die Spite von Florenz gestellt.

Pieros Tod schien sich anfänglich zu einer bedenklichen Krisis für seine Familie gestalten zu wollen. Die Angesehensten der Stadt begaben sich nämlich alsbald zu Tomaso Soderini, einem Schwager des Verstorbenen und hochangesehenen Manne, mit der Absicht, ihn zum Führer des Staates zu proklamieren. Da wußte sedoch der bedächtige und ehrliche Freund des mediceischen Hauses sie schließlich wieder auf die Brüder zurückzulenken: es sei rätzlicher, öffentlichen Vorrang in Ruhe verserben zu lassen, als neue, unsichere Wege zu gehen. So war nun, indem Soderinis Meinung durchdrang, auch das Legitimitätss

princip in die Machtstellung der Medici eingefügt worden. Lorenzo hat, wo es pajsend erschien und der Stadt Florenz zu gute kommen konnte, sehr wohl verstanden, den nicht anzuzweifelnden Fürsten darzustellen, zugleich aber immer die Eigenschaft des Privatmannes und Bürgers festgehalten und auch benutzt. Im ganzen zeigt nichtsdesto= weniger seine Zeit doch große Veränderungen gegen diejenige Cosimos; die stillschweigende und daher nicht gut öffentlich angreifbare Thatsächlichkeit ist seit dem Vorgange nach Pieros Tode verloren, alles ist unverhüllter geworden, mehr auf die Schneide gestellt. Es geschah die große und blutige Verschwörung der dei Pazzi 1478, wogegen die von 1466 ein seichtfertig unternommenes Ainderspiel gewesen war, und ihr folgte die Revolution von oben, die einschneidende Anderung der Verfassung.

Die dei Pazzi gehörten zu den alten großen Familien von Florenz und waren um der Teilnahme an den Staatsgeschäften willen aus der Nobilität unter die Bopo-

lanen übergetreten; den Medici waren sie verschwägert und lange befreundet. sie waren zu reich und, seit Cosimos Hand nicht mehr die eigene Anhängerschaft lenkte, auch zu mächtig geworden. Überdies gaben Kunstpflege und litterarische Bethätigung auch ihnen eine besondere Folie, und ein paar tapfere Kriegsthaten von älteren Mitgliedern ihrer Familie hielten sie bei dem eigentlichen Volke populär. Noch heute heißt carro de' Pazzi der Feuerwerkswagen, der am Oftersonnabend zwischen Baptisterium und Dom aufgefahren wird, damit seine Schwär= mer und Raketen von der Colombina, einer vom Hochaltar aus an Drähten beförderten mechanischen und mit Zünder versehenen Tanbe, in Brand gesetzt werden, und der dann knatternd und sprühend zur innigen Freude italienischer Herzen durch einige Straßen saust. Bei Papst Sixtus IV. (Abb. 81) hatten die dei Pazzi als dessen Bankiers die Medici selber abgelöst, kurz und gut, es mußte zur Entscheidung zwischen beiden Ge= schlechtern kommen, und die Pazzi ergriffen



Abb. 97. Geburt der Maria. Aus Chirlandajos Fresten in Santa Maria Novella. (Nach einer Photographie von Giacomo Brogi, Florenz.)



Abb. 98. Sandzeichnung Chirlandajos zu Zacharias im Tempel. 3m R. R. Mujeum zu Bien. (Nach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York.)

die Initiative. Weithin verbündet bis nach Neapel hin, mit dem Papste im Einverständnis, unter aftiver Beteiligung von bessen Nepoten Girolamo Riario, ersahen sie den Sonntag des 26. April 1478 zu der That. Sie hatten den mit ihnen im Bunde befindlichen nenen Erzbischof von Pija, Francesco Salviati, jowie einen allerdingsahnungslosen jungen Kardinal veranlaßt, an diesem Tage nach Florenz zu kommen, und an dem feier= lichen Hochamt, dem der Besuch der hohen Geiftlichen galt, nahmen in der That, wie voranszuschen gewesen war, auch die Medici teil. Unter Brunelleschis hoher Domkuppel standen, Andacht und Liebe auf den Lippen, Feindschaft in den Herzen, beide Parteien einträchtig durcheinander. Giuliano war nicht wohl und hatte eigentlich zu Hause bleiben wollen. Da waren die beiden, die ihn zu ermorden auf sich genommen hatten, Francesco dei Pazzi und Bernardo Bandini, gegangen, ihn zu holen, und hatten ihm feine Ruhe gelassen, bis er mitkam; unterwegs neckten sie ihn mit freundschaftlichen Rippenstößen und ähnlichen Scherzen und vergewisserten sich, daß er keine Zeit gefunden habe, sein Panzerhemd - denn jo

war die Zeit überhaupt beschaffen — unter die Aleider zu ziehen. Um Lorenzo nieder= zustechen, war ursprünglich ein Kriegsmann aus den Abruzzen gedungen worden, der aber wieder zurückgetreten war, weil es nicht seine Sache sei, vor dem Alltar zu morden; daher hatten das, wovor der gewöhnliche Laie zurückschraf, zwei Klerifer übernommen. Nun nahte die feierliche Wandlung des Mehopfers heran, die Andächtigen neigten sich tief, das Meßglöckchen klang, das Geläute vom Turm, der Priester erhob die Hostie das war der vereinbarte Moment: Giulianos Mörder trasen nur zu gut; aber die Kleriker waren wohl verrucht, doch nicht faltblütig und rasch genug. Der eine wollte Lorenzo erst paden und halten, der jedoch sprang blitsichnell zur Seite, die Klinge verwundete ihn nur leicht im Nacken, er riß den Mantel zur Schutzwehr herum auf den linken Arm, und jo, den eigenen Dolch in der Rechten, stürmte er am Alltar vorbei in die Sakristei und entkam glücklich nach Hause. Dort ersuhr er durch baldige Nachricht, was eigentlich geschehen, und daß Ginliano, von achtzehn Stichen durchbohrt, tot jei.

Unter der Zeit wüteten in den Straßen

und zumal vor dem Signorienpalast Kampf und Gegenwehr. Für die Helfer der Berschworenen war ebenfalls das Megläuten vom Dom das Signal gewesen, aber auch sie hatten Unglück. Die Überrumpelung von Beamten im Regierungsgebäude mißlang durch deren Geistesgegenwart, statt ihrer sahen sich die Eindringlinge eingesperrt, darunter der aus dem Dom herbeigeeilte Erz= bischof. Die Menge hielt gegen die ungeschickten Verschwörer und begann alsbald eine wilde Volksjustiz. Vivano le palle, palle! muojano i traditori! Ez leben die Kugeln (im Mediciwappen)! Tod den Verrätern! So jauchzte es im Begeisterungstaumel der Kampflust durch die Stadt Auf der Piazza bella Signoria und in den Straßen umher lagen die Leichen und blutigen Glied= maßen der Pazzischen Söldner, aus den Fenstern des Signorienpalastes heraus henkte man ohne viel Kunstfertigkeit die Haupt= verschworenen; so endeten im Anblick der höhnenden Menge Franceseo dei Pazzi selber und neben ihm zuckend, den nackten Körper

bes anderen mit gräßlichen Todeskampsbissen konvulsivisch zersteischend, in seinem vollen Ornat der mordlüsterne Erzbischof der Pisaner. Bernardo Bandini, tapserer und gewandter als alle, entkam von der Leiche seines Opsers fort aus dem Dom und der Stadt und geslangte glücklich nach Konstantinopel, aber selbst zu den Feinden der Christenheit klang allzu mächtig und geachtet der Name Medici, und Sultan Mohammed II. lieserte ihn aus. So erreichte auch ihn der Tod seiner Gesnossen in getrener Wiederholung jener Imsprovisation am Fensterkreuze des Regierungssgebändes (Albb. 82).

In Giuliano (Abb. 83) hatte Florenz den allbeliebten und wirklich liebenswerten Führer der eleganten und ritterlichen städtischen Jugend verloren, und lange trugen die Jüngslinge Trauerkleider um ihn. Es wird um der litterarischen Beziehungen willen später noch auf das Turnier zurückzukommen sein, das Giuliano am 7. Februar 1468 veranstaltete, zur Zeit, da er jugendlich für die vornehme Simonetta (Einschaltbild zwischen S. 70 und



Abb. 99. Zacharias im Tempel. Aus Ghirlandajos Fresten in Santa Maria Novella. Mit Bildniffen u. a. von Marfilio Ficino (in der Gruppe unten links der zweite von links) und Angelo Poliziano (in derfelben Gruppe der britte von links).

(Nach einer Photographie von Giacomo Brogi, Florenz.)

S.71) schwärmte. Seine Geliebte im gewöhnslichen Sinne ist diese nicht gewesen. Tagegen erhielt Lorenzo Magnisico etliche Wochen nach seines Bruders Tode die zuverlässige Nachsricht, im Borgo Pinti wohne ein Mädchen bürgerlichen Standes, Namens Fioretta, das einen Sohn von Giuliano habe. Lorenzo bes gab sich persönlich dahin, nahm das Kind an sich und ließ es erziehen. Dieser Giulio dei Medici ist der spätere Papst Clemens VII.

Inzwischen aber war der Arieg entbrannt. Sixtus IV., schuldbewußt und überhaupt der unruhigste Politiker Italiens, bannte das Hanpt von Florenz und die Stadt selber, mit ihm war Neapel verbündet. Florenz warb Ariegsvolk in der Lombardei und sand eine wenigstens am Ansang eifrige Hilfe bei Benedig und Mailand. Aber bei aller Ereignislosigkeit des Arieges neigte sich die Glückswage auch hier allmählich wieder ungünstig gegen Florenz. Da entschloß sich

Lorenzo zu dem ebenso merkwürdigen wie gefährlichen Schritt, als jein eigener Bejandter nach Neapel zu gehen: wie ein von der Florentiner Signorie zu Friedensunterhandlungen bevollmächtiger Bürger. fühne Unternehmen glückte vollkommen. König Ferrante, hochgeehrt, empfing seinen Gast mit fürstlichen Ehren und schloß mit ihm Frieden, und da gerade die Nachricht fam, daß Mohammed II. gelandet war und Otranto erobert hatte, so traten besto erschrockener und eilsertiger auch die anderen bei. Und jett jette Lorenzo, den frijchen Erfolg benütend, den er heimgebracht hatte, die Versassungsänderung durch, worin er den Preis für den Schmerz und die Not sah, die er erlitten. Die Besetzung der Umter, Stellen und Ratsmandate ward ausschließlich in die Hände eines neuen Kollegiums gelegt, das von Unfang an zuverlässig zusammengesett war und sich immer nur aus solchen er=



2166. 100. Bilbniffe aus den Fresten Luca Signorellis in Orvieto. Rechts Fra Angelico, links Signorelli.



Abb. 101. Die heilige Familie. Gemalbe von Luca Signorelli in ben Uffizien zu Floreng. (Nach einer Photographie von Giacomo Brogi, Floreng.)

gänzen konnte, die schon als Parteigänger des bestehenden Zustandes, d. h. der Medici, in anderen öffentlichen Amtern sich bewährt hatten.

Es liegt aber in der Eigentümlichkeit der "Thrannis" überhaupt und so auch der unbetitelten von Florenz, daß sie jeweils im Moment ihrer größten Verdeutlichung und Unbeschränktheit beginnt, dem Verderben zuzueilen. Das kommt u. a. darin zum sichtbaren Ausdruck, daß Lorenzo jett bald feine Scheu mehr trug, die Finanzen der Republik im eigenen Interesse anzugreifen. Der Enkel Cosimos neigte viel zu sehr zu dem ruhigeren Leben des gebildeten und grundbesitzenden Grandseigneurs, um noch ein rastloses kaufmännisches Genie sein zu können. Unter seiner lässigeren Obhut waren die Geldgeschäfte des Hauses überall zurück= gegangen, und in dieser Lage hat bei dem schließlichen Zusammenbruch der mediceischen Filiale in Brügge, also an dem wichtigsten erschienen, die zuvor emsig und still zusammen=

Plate im ganzen Bereiche der Nord= und Oftsee, der Magnifico den drohenden Sturz des Gesamthauses nur noch durch einen verhüllten Staatsbankerott abzuwenden ge= wußt. Man hat damals den Zinsfuß gewaltsam auf die Hälfte herabgesetzt und die Kassen des monte delle doti geplündert, der Berficherungsanstalt für Töchtermitgiften, die die große Sparbank der Bürgerschaft war. Der Staat lernte die ungeheuere Gefahr kennen, die in der Verbindung von politischer Macht und privatem Geldgeschäft liegt. Man hatte nun begonnen, mit vollen Händen abzuheben von dem angesammelten Machtkapi= tal der Mediceerstellung, die denn in der That schon zwei Jahre nach Lorenzos Tode im Sturme hinweggefegt werden sollte. Freilich, bewundernswerter und großartiger ist jederzeit in der Geschichte den Lebenden und den Nachlebenden die Periode solchen Machtverbrauch3, unbedeutender diejenige



Abb. 102. Madonna mit dem Christustind. Gemälde von Luca Signorelli in den Uffizien zu Florenz.
(Nach einer Photographie von Gebr. Alinari, Florenz.)

getragen. Und nicht zu verkennen ist: was die Medici, indem sie ihre eigenen, über die Welt verzweigten sinanzpolitischen und diplomatischen Unternehmungen auch sür den Handel der übrigen Bürger mit einsetzen, sür den Wohlstand und was sie sonst sür die Entwicklung von Florenz bisher gethan hatten, das trug allerdings gerade jest die sichtbare schönste Frucht. Es war das wahrsheitgemäße Bekenntnis der allgemeinen Empfindung und Überzeugung, wenn Ghirlandajo unter seine Fresken, die er 1490 in Santa Maria Novella schuf, mit lateinischen

Worten die Inschrift schrieb: "Gemalt im Jahre 1490, da unsere allerschönste Stadt durch Reichtümer, Waffensiege, Künste, Bauten hochgechrt, in Wohlstand, Gesundsheit, Frieden glücklich war."

Sicherlich überragt Lorenzos Zeit mit echtestem Wert ihres Glanzes die früheren Generationen in allem, was sich an seine geistige Individualität knüpst, in ihrer Pslege der Annst und des ästhetischen Lebens. Hier ist es, wo sie keinen giftigen Keim des Niederganges verborgen in sich fühlt, sondern wo sie zukunstksfroh die bezaubernd

sich entfaltende Blüte der nahen herrlichen Vollendung entgegenträgt. Als Cosimo für "Bauten und Bücher" thätig war, da konnte auf all diesen Gebieten durch solches Gin= greifen und Vorbild ein weiterer Aufschwung noch erst hervorgebracht werden. Inzwischen war dieser in vollstem Maße eingetreten. Das ist, woran zunächst erinnert werden muß, wenn etwa einem oberflächlichen und nur quantitativen Beurteiler die Kunstpflege Lorenzos hinter der des Großvaters zurückzubleiben scheint. Die Künste brauchten ihn weniger, denn jett wetteiferte das ganze reiche Bürgertum in ihrer Beschäftigung; und er hatte es nicht mehr so nötig, daß sich die Führung in den Künsten dem Hause Medici öffentlich rentiere. War immerhin schon Cosimos Mäcenatentum durch dessen eigenes redliches Streben über die damit verfolgte Absichtlichkeit doch wieder hoch hinausgetragen worden, so war dasjenige Lorenzos von uneigennützigster Erscheinung und wollte in dem Bewußtsein anerkannter Selbstverständlichkeit freien Spielraum auch nach anderen Seiten gewähren.

In dieser Beziehung ist die verbürgte Unekdote unterhaltend und charafteristisch, in welcher Weise der Palast der Strozzi (Albb. 84) entstand, der mit dem erst später vollendeten Bitti zusammen der schönste in der Arnostadt ist. Es wiederholt sich darin mit gleichem Ausgangspunkt, aber anderer Pointe die kluge Vorsicht, unter welcher einst Cosimo seinen Mediceerpalast erbaut hatte. Auf gleiche Weise kannte auch Filippo Strozzi seine "Freunde" und glaubte insbesondere auch auf die Medici Bedacht nehmen zu müssen, denen niemals unbedenklich gewesen zu sein, er sich mit Recht bewußt war, schon um des Namens willen, den er trug. So sann er, wie er wohl dem Neide entrinnen und doch den Herzenswunsch verwirklichen möge, seinem Geschlechte ein alle anderen übertreffendes Heim zu hinterlassen. Er begann damit, immer häufiger zu klagen und, wohin er kam, zu erzählen, wie eng und unbequem es in der bisherigen Wohnung für so viele Leute geworden sei, und niemand wunderte sich, als er mit Benedetto da Majano zu unterhandeln begann, der



Abb. 103. Pan als Gott der Naturfreude. Bon Luca Signorelli für Lorenzo Magnifico gemalt. Im Königl. Museum zu Berlin.

unter beständigem Schelten und Brummen in die Höhe treiben. Inzwischen hörte Lorenzo von den Entwürfen und kam sie mitteilte, wie er damit umgehe, im Erd= geschoß Buden einzurichten, um wenigstens einzubringen; sein künstlerisches Auge zog und der Strozzi mußte ihm versprechen, in welcher Weise der Ban unbedingt ansgeführt werden jolle. Der meinte kopi=

damals als der trefflichste Architekt von ihm entweder verweigert oder nicht wenig Florenz anerkannt war. Lon dem ließ er verdacht worden wäre." So schließt Filipjich dann — bei welchem Baumeister könnte pos Sohn seinen lehrreichen Bericht, der man auf einen jolchen Versuch nicht mit nebenbei ein Beispiel im bestimmten Falle Bestimmtheit rechnen? — vergnügt, aber gibt, wie Lorenzo über allen berartigen Unternehmungen in Florenz jein Angenmerf hielt.

Selber jo viel wie Cojimo gebaut hat zu sehen. Er war entsest, als Filippo ihm der Magnifico nicht. Er hat vor der Porta San Gallo ein Augustinerkloster erbauen laffen, das dem ausführenden Meister Giuetwas von den ichauderhaften Kosten wieder liano Giamberti ben Namen Sangallo eingebracht hat, nach der Art der Italiener, sich alle Konsequenzen des herrlichen Werkplanes, die Persönlichkeiten anstatt an der Zufälligfeit des Namens lieber an irgend einer individuellen Bezugnahme deutlich zu er= halten. Dem Architekten und jogar seinem jchüttelnd, wenn das nur gut gehen werde Bruder und seiner Familie ist jener ört-— aber versprach es. "Und jo gelang ihm liche Name dauernd geblieben, das Kloster durch Klugheit, was bei anderem Verhalten jelber ichon bei der Belagerung von 1529



Mbb. 104. Perugino. Gelbitbildnis in ben Uffizien gu Gloreng. (Rad einer Photographie von Gebr. Mlinari, Floreng.)



Abb. 105. Engel aus der himmelfahrt Maria. Gemalde von Perugino in der Accademia zu Florenz.
(Nach einer Photographie von Gebr. Alinari, Florenz.)

wieder vertilgt worden. Es hat ein ungünstiger Stern über Lorenzos baulichen Unternehmungen gewaltet; San Spirito erhielt trot seines perfönlichen Eifers die äußere Vollendung nicht und entbehrt sie bis heute; um die Domfassade war er nicht minder bemüht und hat auch selber einen eigenhändigen Entwurf vorgelegt, aber bis zu dem modernen Ausban in den Jahren 1875—1887 (Abb. 85) hat auch fie als rohe Ziegelwand gestanden. Der echteste und schönste Repräsentant von Lorenzos Bauthätigkeit ist heute die von Giuliano da Sangallo erstellte Villa zu Poggio a Cajano (Abb. 86—89), einige Stunden von Florenz am Wege nach Pistoja im Ombrone-

thal gelegen. Sie ist neben der von Careggi, welche man von Florenz schneller erreicht, der Lieblingsausenthalt ihres Herrn gewesen, an den in unseren Tagen sein Ort so treu zurückserinnert. Denn nichts ist hier nach ihm verändert worden, als daß Lorenzos Sohn Giovanni, der als Leo X. die dreisache Krone des universalen Papstes trug, den Andrea del Sarto und zwei andere bestaunte Künstler zu einer Reihe dortiger Saalfressen medieeischsallegorischen Inhalts veraulaßt hat.

Von den Malern des älteren mediceischen Kreises scheidet für den des Magnifico zusnächst Benozzo Gozzoli aus, der einst unter Cosimo und Piero die Hauskapelle der



Abb. 106. Kanzelrelief Bertholdos in San Lorenzo. (Nach einer Photographie von Giacomo Brogi, Florenz.)

als Lorenzo an die Herrschaft gelangte, nach Pisa übergesiedelt; dort hatte er in dem großen Hallenrechteck des Camposanto die "Wand" seiner Sehnsucht gefunden, er, der einmal gewünscht hatte, die Stadtmaner von Florenz ringsum bemalen zu dürfen. Hier lebte er sich aus in der Fülle des Raumes, in großen Freskenbildern eines nach dem anderen, die angeblich die ganze Weltgeschichte von Noahs Weinlese bis zur Königin von Saba herunter, in Wahrheit aber wieder lauter farben- und menschenfröhliche Scenen aus dem toscanischen Leben zur Anschauung brachten. Dabei dachte er an die Floren= tiner Zeiten zurück und vergaß nicht, als er den Turmbau von Babel malte, dabei auch die mediceischen Gönner im Bilde anwesend sein zu lassen und sie somit vor der ganzen, noch nicht in alle Welt zer= streuten Menschheit auszuzeichnen. Ferner vermissen wir, ebenfalls seit 1469, Fra Filippo Lippi, den thätigen Künstler im Mönchsgewande — freilich ein Mönch

Medici ausgemalt hatte. Er war gerade 1469, und ewig in Geldnot: er war in der Fremde, in Spoleto gestorben, wo ihm Lorenzo, da die Spoletiner auch auf berühmte Männer hielten und die Heimholung der Leiche nach Florenz verweigerten, für ein von der Heimat gesandtes Denkmal im dortigen Dome gesorgt hat (Abb. 90).

Am fruchtbarsten und offenbar auf einem nahen gegenseitigen Verständnis beruhend ist das Verhältnis des Medici zu Filippo Lippis größerem Schüler Sandro Botticelli (Abb. 91) gewesen. Wer des letteren hauptjächlichste Florentiner Schöp= fungen, das Frühlingsbild (Abb. 92), seine Geburt der Benns, seine Benns mit Mars (Albb. 93) mit den Dichtungen Lorenzos vergleicht, für den bedarf es der weiteren Dokumente nicht, wie intim sich beibe Männer in ihrer poetisch = antikisierenden Naturphantasie berührt, ja sich in den einzelnen Stoffen beeinflußt haben, wobei dann auch der von uns später zu besprechende Polizian als dritter im Bunde dazutritt. Wollen doch auch die vornehm sichönen Studes späteren Quattrocento und anders wie dienköpfe Botticellis mit der eigentümlich Fra Angelico, ewig vergnügt, ewig verliebt reizvollen Profilbehandlung, wie sie dieser

seingestimmte Meister liebt, mit eingeslochtenen Perlenschnüren in den Haaren und Kleinodien am Halse, die wir auch sonst, nämlich als hervorragende Stücke des mediceischen Kunst= schates kennen, uns wie die unmittelbare Illustration zu dem Schönheitsideal in den Liebessonetten Lorenzos erscheinen. Ferner sind im Auftrage der Medici, denen die Ruhmespflege des größten Florentiner Poeten und die persönliche Verehrung für ihn Herzenssache waren, Botticellis Stizzen zu Dante entstanden, die neuerdings eine Zierde der Berliner Sammlungen geworden find. Unch zum zeitgenössischen Vorträtisten des Hauses Medici ist Botticelli mit mehreren männlichen und weiblichen Einzelbildnissen geworden, und auf seiner berühmten, in der Uffiziensammlung befindlichen Anbetung der Könige aus dem Morgenlande (Abb. 94) hat er drei Generationen der Medici versammest,

von Cosimo an, der als der rangälteste der Könige vor dem Kinde von Bethlehem kniet und den schmalen vorsuchmen Kopf mit vollendeter Grazie in Haltung und Außstruck fast unmerklich neigt.

Daneben bezeugen uns sowohl erhaltene Werke, wie litterarische und urkundliche Zeugnisse das Band, das Filippino Lippi (Abb. 95 und 96), des Filippo Sohn, Domenico Ghirlandajo, Luca Signorelli und andere Maler an Lorenzo knüpfte. Freilich Filippinos Hauptwerk in Florenz, die Fortsetzung der Fresten in der Brancacci= kapelle, ist ohne Lorenzos Zuthun entstanden. Es sind Darstellungen aus dem Neuen Testament, die auch in einer Nebenbeziehung wert= voll sind, nämlich durch die vielen zeitgenöffischen Por= träts, welche sie bieten. Ahnlich ist es mit Ghir= landajo, dem Manne, der alles erreichte malerische Können seiner Zeit gleichmäßig in sich zusammen= faßte und durch geschickte und lebendige, alle lette

Unfreiheit und Steifheit überwindende Gruppierung und durch die vortreffliche Indi= vidualisierung zahlreicher Personen, bei einer heiteren und wohlthuenden Ruhe des Ganzen, wie sie dem Botticelli in der Regel wider= strebte, der gereifteste Meister des Quattrocento in der erzählenden Freske ist. Auch er hat für Lorenzo einiges gemalt, doch das Hauptwerk, das die Arnostadt von ihm besitzt, nämlich die schon flüchtig erwähnten zwölf Fresken aus dem Leben Mariä und Johannis des Täufers in Santa Maria Novella, hat ihm Giovanni Tornabuoni, Lorenzos naher Verwandter, in Auftrag gegeben (Abb. 97—99). Völlig entbehren wir niemand von den bedeutenderen Zeit= genossen in dem Kreise der für Lorenzo thätigen Maler, wenn es auch nicht in allen Fällen ohne weiteres leicht ist, die Ungaben des Künstlerbiographen Vasari



Abb. 107. Bilbnis eines Goldschmiedes. Bon einem unbekannten Meister bes XV. Jahrhunderts. (Nach einer Photographie von Giacomo Brogi, Florenz.)



Abb. 108. Verrochios David. Im Nationalmuseum zu Florenz. (Nach einer Photographie von Giacomo Brogi, Florenz.)

und die heute über alle Welt in öffentliche und Privatgalerien verstreuten Werke und Zeich= unngen in bestimmten Einklang zu setzen. Rur einen möchten wir noch nennen, den Cortonesen Luca Signorelli (Abb. 100 und 101), der mit Botticelli schon die äußere Analogie aufweist, daß sie beide die divina Commedia Dantes, für die sich Lorenzo so interessierte, zum Stoff genommen haben. Signorelli hat außer einer Madonna, die jedenfalls die in ben Uffizien ist (Albb. 102), für Lorenzo ein Bild geschaffen, das für diesen Maler gewissermaßen ein Unikum ist, besto unmittelbarer aber durch Lorenzo seine Erklärung findet. Denn in dieses sein Werk hat der eifrige Meister des körperlich = ana= tomischen und des frastvollen, ja herben Nackten, als welcher Signorelli der rechte Vorläufer eines Michelangelo ist, zugleich die holdere Stimmung arkadischen Naturdaseins und der Frühlingslust in antikidyllischer Schilderung hineingetragen und

somit dieselbe poetische Seite angeschlagen, die in dem Triumvirate Lorenzo, Poli= ziano und Botticelli am stärksten klang; wir meinen die "Erziehung des Pan" (Abb. 103), die jett im Berliner Museum hängt. Co wenig Lorenzo die Künstler in Florenz zu monopolisieren gedachte, so haben sie ihm doch alle zu danken gehabt, und er hatte mehr zu geben als Gold. Die Talente, die er weckte und förderte, haben teilnehmen bürfen an dem Umgang mit ihm, an seinem Lebensinhalt. Nur das sei erwähnt, wie der Anabe Michelangelo, der ein siebzehn= jähriger Kunstschüler bei Lorenzos Tode war, an dessen Familientisch jederzeit auch seinen Plat bereitet wußte, und daß der Magnifico, von der großen Zukunft des Jünglings fest überzeugt, sich ebenso wie Polizian eifrig um seine jugendlichen Bildnereien gekümmert hat. Es ist begreiflich, wenn der Umbrier Perugino (Abb. 104 und 105), Raffaels Lehrer, mehrfach daran gedacht hat, ganz in die toscanische Haupt= stadt überzusiedeln und sich dort ein Haus zu bauen. Es kommt uns fast ein Bedauern an, daß der sinnige und tüchtige Meister, bessen schöne, liebe Bilder nur ein wenig zu oft das Gleiche sagen, nicht auch aus seinem stillen Perugia fort in das mächtig pulsierende Kunftleben der Stadt am Urno,



Abb. 109. Anabe mit Delphin. Bon Andrea Berrocchio. Im Palazzo Becchio. (Nach einer Photographie von Giacomo Brogi, Florenz.)

wo er einst bei Verroechio, dem Bildhauer und Maler, gelernt hatte, dauernd und ausschließlich wiedereingetreten ift.

Auregung durch seine Persönlichkeit und durch sein ganzes Hauswesen, das ist jene feinste und vornehmste Art, in der sich Lorenzos Fürsorge darstellt. Geradezu uns erschöpflich war der eigene Kunstbesitz der Familie, der durch drei Geschlechter eifriger Sammler aufgehäuft war und noch heute trot der schamlosen Plünderung durch die Franzosen (im Jahre 1494) die breite

von dort u. a. die nirgends in der West so wie in Flandern hergestellten gewirkten Teppiche. Wenn es heute manchen deutschen Besucher von Florenz, der die Heimat mit allem, was ihr eignet, hinter sich versunken wähnt, überraschen mag, in den Uffizien seltene Meisterwerke der alten Blamen und Deutschen anzutreffen, so rührt diese ver= ständnisvolle Mitberücksichtigung fremder Kunftübung von Italien aus gleichfalls schon von der Medici Zeiten her. Herzog Federigo von Urbino sprach vollkommen



Mbb. 110. Denkmal bes Mufikers Untonio Squarcialupi im Dom gu Floreng, bem Benedetto ba Majano zugeschrieben und von Lorenzo gestiftet. (Nach einer Photographie von Giacomo Brogi, Floreng.)

Grundlage der Uffiziensammlung bildet: alte und neuere Skulpturen, griechische und römische Basen, antike geschnittene Steine, Intarsien (d. h. eingelegte Holzarbeiten), Gemälde und Miniaturen, Münzen, Mes daillen, Terrakotten und die Erzeugnisse der jungen Majolikentechnik, Kostbarkeiten und Erzeugnisse der Kleinkunst jeglicher Art. Man darf dabei nicht etwa nur an das in Italien Erreichbare denken. Nicht

wahr, wie er als Lorenzos Gast staunend meinte, das sei gewiß ein königlicher Schat oder noch richtiger ein solcher, wie ihn kein König mit Krieg, Macht und Geld und überhaupt kein anderer als der Herr in Florenz zusammenzubringen imstande gewesen wäre. Nicht alles vermochte der Palast in der Bia Larga zu fassen, auch die Villen bargen überreichlich, und in den weiten, jetzt überbauten mediceischen Gärten umsonst saßen die Vertreter und Agenten beim Kloster San Marco in Florenz standen der Medici in den Handelsstädten der Le- in den Baumgängen ganze Reihen der vante, und das Bankhaus in Brügge sandte antiken Skulpturen aufgestellt, barg das



Abb. 111. Bilbnis bes Andrea Berrocchio. Gemalbe von Lorenzo di Credi in den Uffizien zu Florenz. (Nach einer Photographie von Giacomo Brogi, Florenz.)

Hänschen (also Casino) des Gartens Gesmälde und Kartons, gehütet von Bertoldo, der noch Donatellos Schüler gewesen war und selber in San Lorenzo (Abb. 106) und sonst manches wackere Werk geschaffen hatte. In diesen Gärten bei San Marco und in dem Casino der Medici trieben junge werdende Künstler, von Lorenzo durch Stipendien und ausgesetzte Preise noch weiter ermuntert, ein freies Anschauungsstudium, hier hat auch der größte unter allen, der Lehrling aus Ghirlandajos Malerwerkstätte, Michelangelo,

ben Sinn für die Gewalt und edle Größe der Form geschöpft, der seine Künstlerssehnsucht und seine überragende Bedeutung ausmacht. Die Wiederentstehung ganzer Kunstzweige ist von den Vorbildern aussgegangen, die die Schatzruhen der Medici bargen; z. B. hat die Wiege der neueren Steinschneidekunst in dem Palaste der Via Larga gestanden.

In Lorenzos Zeit fällt auch das Werden von einem der Größten überhaupt, Lionardo. Geboren 1452 in dem kleinen Florentiner

Orte Vinci als der natürliche Sohn eines Notars, ist, die siebziger Jahre hindurch, auch er der Schüler Berrocchios (Abb. 108, 109, 111) gewesen, zusammen mit Perugino und mit dem vorgeschrittenern Botticelli, der vorher schon Filippo Lippis Werkstatt besucht hatte. Erst neuerdings hat man ein lange dem Botticelli zugeschriebenes Bild, den jungen heimkehrenden Tobias (Abb. 112) dar= stellend, als Verroechios Werk und in dem Erzengel Michael (ganz zur Linken im Bilbe) Gestalt und damalige Züge des Schülers, Lionardos, wiedererkannt. Aus dessen Florentiner Tagen stammt außer Zeichnungen mancher holdseligen Florentinerin eine nicht fertig gewordene Anbetung der heiligen drei Könige für den Signorienpalast. Und als Bernardo Bandini am Fensterkreuz des Bodestàpalastes sterben mußte, stand drunten in der Menge auch der junge Meister aus Vinei und ließ sich, auch hier völlig und nur der rastlos studierende und jederzeit für

bie starkgeprägte Individualität von Karistaturgesichtern und Berbrechertypen besonders bemühte Künstler, die Stizze des Gehenkten nicht entgehen (Ubb. 114). Den Medici war Lionardo weniger wichtig als sein Lehrer und sein älterer Mitschüler; seine hösische Zeit beginnt erst mit den achtziger Jahren, mit seiner Übersiedelung an den Hof des prachtsiebenden Ssorza von Mailand, des Herzogs Ludovico Moro. Vielleicht darf man — aber wer kann so ganz genau in alles, Gründe und Hinderungen, hineinsehen? — Lorenzo den einen Borwurf zu so vielem Lob nicht sparen, daß er gerade Lionardo nicht für Florenz sestgehalten hat.

Aber noch enger verbunden mit dem Fürsten als der Künstler geht der Dichter. Ständig genährten Ruhmes bedarf nun einmal der Gewaltherr dieser Zeit und unter diesem Volke, und anders dringt doch der Lobpreis aus Dichters Munde in die Menge hinaus, als wenn der Künstler in



Abb. 112. Tobias mit den Engeln. Gemälde Berrocchios in der Accademia zu Florenz. (Nach einer Photographie von Gebr. Alipari, Florenz.)

Dautbarkeit Bildniffe der von ihm verehrten Persönlichkeiten zwischen die Gestalten seiner Darstellungen reiht. Und es ist nicht das allein. Der Zwingherr, der nun einmal das Bertrauen zu bannen und unerreichbar kühl zu bleiben hat gegenüber den Parteigrößen und Wertzeugen in der eigenen Alientel, darf mit dem Dichter eine Ausnahme machen. Denn dieser ist, so wie für ihn trot der jett vorhandenen Anfangsstadien der Buchdruckerkunst die äußeren Verhältnisse doch immer noch in hergebrachter Weise liegen, direkt darauf angewiesen, den Bestand seines Gönners und des gesellschaftlichen Cirkels um ihn durch teine Erschütterung oder Umwälzung gestört zu sehen; er kann während und infolge solcher immer nur verlieren — inter arma silent musae, und der Poet wird beruf- und existenzlos. Was aber noch mehr ist, sie beide empfinden ohne= dies ein engeres Gefühl innerer Verwandtschaft und Zusammengehörigkeit: der nur auf eigene Klugheit und Energie gestellte Gewaltherr und der ebenso allein auf sein Talent



Abb. 113. Inruierstubie. Sandzeichnung von Lionardo da Binci. (Nach einer Driginalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Baris und New York.



Abb. 114. Der gehenfte Bandini. Handzeichunng von Lionardo da Binci. (Nach einer Thotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i E., Paris u. New York.

und seine Persönlichkeit gewiesene Dichter. Auch der Gedankenaustausch mit dem Dichter und Litteraten findet unmittelbarer, umfassender und geistvoller statt als mit dem Künstler, der doch zu allen Zeiten sein Interesse ausichließlicher auf seine Kunft konzentriert. Freilich Ausnahmen hat es jederzeit auch gegeben, und gerade die Renaissance mit ihrer Forderung universaler Entwicklung des Individuums, mit ihrem Widerspruch gegen geistige Arbeitsteilung hat solche am meisten begünstigt. Welch ein tiefer, ja bis zur Schwer= mut poetisch = philosophischer Mensch, welch edler Dichter ist Michelangelo gewesen, wie umfassend der Geist eines Leon

Mag mi ont 75. M' à laure pla bone et cosi tretta questa brigata. Qui no sera anora nello nulla del romore occorso. prorij. Die: xxvi. Augusti

1978. Die xxvi August.
1978. Stor Ang. pol.
Mag dno meo lauvio de Medicis
Hor

Abb. 115. Sandidrift Angelo Polizianos.

Battista Alberti oder gar eines Lionardo da Vinei!

Unter seinen litterarischen Freunden steht feiner Lorenzo so nahe, wie Angelo Poli=ziano (Ubb. 115 und 116), der als neu=lateinischer Dichter in erster Reihe glänzt.

Als sechzehnjähriger armer Schlucker und Student hatte er sich an das gewaltige Werk einer lateinischen Flias gemacht, die allersiehnte Erschließung des "Baters der Poeten" Homer für den weiteren Kreis der gebildeten Leser unternommen. Das klassische Alterstum ging ja über alles; auf seiner wissensichaftlichen Wiedererweckung basiert, was

Helt getragen und Wenaissance Neues in die Welt getragen und wenn nicht an die Stelle des Mittelalters gesetzt, so doch bestruchtend und umsormend mit ihm verbunden haben. Und nichts kommt diesen Studien damals gleich an Wert und Reiz. Soviel die Zeitgenossen sich in mancherlei sittlichen Hinsichten — und zwar ohne Scheu und Hehlerei in ihrem Bewußtsein einer selbständigen und neuen Ansichauung — gestattet haben, sie konnten nie in diesen Verirrungen, wie wir sie darum doch zu betrachten haben, ganz versloren gehen; sie sanken auch nicht eigentslich in sie hinein, sondern ein Gesühl des





2166, 116. Angelo Poligiano. Borber- und Rudjeite einer Medaille.



Abb. 117. Bilbuis bes Quigi Pulci aus ber Brancaccifapelle. (Filippino Lippi.) (Nach einer Photographie von Gebr. Alinari, Florenz.)

ilbermenschentums, um den heute so vielgequälten Ausdruck des Goetheschen Erdgeistes zu verwenden, trug sie leicht auch zu jenen; dem Geistesverkehr mit der Untike als dem Reizvollsten im Leben blieben sie unvermindert erhalten, und in ihm blieben sie immer noch des zu edlerem Menschentum führenden Weges sich bewußt. Es ist bezeichnend, daß selbst die Verbannung nicht mehr so schreckt, wie früher; aus den antiken Antoren kann man ja nicht exisiert werden. In diesen leben auch die Frauen des Hauses und nehmen teil an den Erörterungen der Männer; ganz gleich mit den Anaben werden die Töchter "humanistisch" erzogen. Wie hätte auch eine Zeit, die jede einzelne Persönlichkeit

ausschließen können oder wollen von dem Besten, was man besitzen und damals aller= dings nur an der Quelle schöpfen, nur in der originalen antiken Form erwerben konnte, weil noch nicht die Arbeit von Jahrhunderten diese Schätze umgeprägt und in eine dem, der ehrlich strebt, auch sonst zugängliche Geistesbildung hinübergeführt hatte.

Die begonnene Iliasnachdichtung machte den wenig älteren Lorenzo auf den Jüngling aus MontePoliziano aufmerksam, dessen griechischer Lehrer der gleiche wie Lorenzos gewesen war: Johannes Arghropulos, die Zierde der Hochschule von Florenz. Er zog ihn in sein Haus und nun sind, von 1470 an, diese beiden Lebensläufe verbunden geblieben. Alls der Medici vor dem Mordauf das möglichste zu entwickeln strebte, sie stahl der Pazzi flüchtet, ist es der Freund,



Abb. 118. Giovanni Pico von Mirandola. Unbekannter Meister, vielleicht Bronzino. Gemalde in den Uffizien zu Florenz. (Nach einer Photographie von Gebr. Alinari, Florenz.)

der hinter ihm die ehernen Sakristeistügel dröhnend ins Schloß wirft: er steht auch an Lorenzos Sterbebett. Der Ruhmpreis des Magnifico, seines Hanses, seiner Unternehnungen weist wohl auch bei Polizian gern ein panegyrisch übertreibendes Zuviel auf, so daß der sicherer urteilende Lorenzo als Censor seines eigenen Ruhmes über dem mediceischen Hospoeten zu walten pslegte; aber ein Polizian konnte niemals geschmacklos sein, und seine Begeisterung kam aus ehrlichem, dankbarem Herzen.

Lorenzos Freund hat übrigens auch in der Volksjprache gedichtet und zwar in wundervollem Italienisch; zu dem Wohlklingend= sten, was diese Sprache aufzuweisen hat, gehört seine Giostra, die mythologisch durchwebte, alle Phantasien der Schönheit und Liebe aufbietende Berherrlichung des Prunkturniers (vgl. auch Abb. 113), das einst Giuliano seinem Hause und der heimlich Geliebten zu Chren veranstaltete. Einer Seene der Giostra scheint Botticelli seine Geburt der Venus entnommen zu haben. Wohl überragen Uriost und Tasso den älteren Dichter im Reichtum der Bilder und in der stofflichen Durchführung, aber kaum in der Form. Und als das Höchste galt doch die Form für diese humanistische Welt, aus der herans ein hoher geistlicher Herr, der Kardinal Pietro Bembo, die Leftüre der Paulinischen Briefe dringend wider= riet: weil der Stil des Apostels nichts tange.

Neben Angelo Poliziano steht Luigi Pulci (Abb. 117), der von Fran Lucrezia

seit den sechziger Jahren geförderte Versasser des Rit= terromans זוומט Riesen Morgante, wozu er den Stoff dem Karolingischen Sagenfreise ent= nommen hatte, der bei allen Nationen als die unerichöpf= liche Quelle für diese Litteratur= gattung benntt wurde. Wir dür= fen nun dieje Dich= tungen — und Uhnliches gilt auch von den Hauspoeten der Efte,

von Ariojt und Tajjo, die den baldigen Höhepunkt der Gattung bezeichnen — heute nicht lesen wollen wie einen modernen Roman, nicht als Ganzes auf einmal und nicht in ber Erwartung, darin festentwickelte Handlung, vertiefte Charaftere, Gedankenanregung, reife und feine Erfahrungsweisheit zu finden. Jene Dichter verfolgen ganz andere äfthetische Ziele; in ihnen existiert immer noch ber Spielmann und ein wenig sogar der Spaßmacher bes Mittelalters weiter. Wenn ein Gesang fertig war, so recitierte ihn Luigi Pulci vor den Medici und deren Worauf nun der Dichter solcher Gästen. Unterhaltungsepopöen bei den Anforderungen der Zeit gerichtet sein mußte, das war, durch die meisterhafte Deklamation musifalisch wohllautender Strophen vor allem bas Dhr zu entzücken und durch die buntlebendige Schilderung irgendwelcher dra-matischen Geschehnisse dasselbe Vergnügen hervorzubringen, das dem leiblichen Auge eine farbige Scenerie in der Freske oder auf gewirktem Teppich bereitet. Und daneben war es nur logisch und geschickt von ihm, wenn er seinen Stoff nicht zu ernsthaft nahm, eben nicht nachdenklich wurde, wenn er den aufgewendeten Beist nicht über das Fassungsvermögen des bloßen Zuhörens steigerte und lieber durch eine eingeflochtene Fronie oder eine burleske Unterbrechung sel= ber mithalf, den Lauschern das himmelhohe Bewußtsein ihrer neuklassischen Uberlegenheit über diesen Stoff einer abgethanen mittel-

alterlichen Welt beutlich zu erhal=
ten. Wenn dann
ein neuer Gesang
sertig war, so
brachte er ihn wie=
der, und es durste
nicht störend sein,
wenn die dies=
malige Hörerschaft
mit der bisherigen
Handlung zunächst
unbekannt war.

Alls Männer von ernsterem und wertvollerem Geist, auch von gesetzteren persönslichen Verhältsnissen zu

Laurentio Medicj Armoo

Vale flore due 18 oft 14 04

Christ. Landing

Abb. 119. Bandidrift des Criftoforo Landino.



Abb. 120. Florentiner Tracht um 1490. Aus Chirlandajos Fresken in Santa Maria Novella. (Rach einer Photographie von Gebr. Alinari, Florenz.)

Lorenzos Kreise zunächst zwei Nichtslorentiner, Bernardo Bembo (der Vater des Kardinals), der die nicht immer leichte Aufgabe, seine Vaterstadt Venedig in Florenz diplomatisch zu vertreten, mit dem anuntigen Verkehr im Hause des dortigen Machthabers zu vereinigen wußte, und Giovanni Pico von Wirandola (Abb. 118). Der letztere, auf den gesellschaftlichen Höhen des damaligen Staliens herangewachsen, der jüngere Sohn eines kleinen fürstlichen Gewaltherrn, mit den Este von Ferrara nahe verwandt, sebte seit 1484 als großer Herr und Privatmann in Florenz im freien Anschluß an das Haus

und die "Platonische Akademie" der Medici, sowie an deren geistiges Haupt, das wir schon kennen, Marsilio Ficino. Dessen Identitäts-lehre des Platonismus und des Christentums ist der gleiche Standpunkt, den auch Pico eifrig versocht, und den Lorenzo, der in diesen Gedankengängen überhaupt ausgewachsen war, sogar zu dem Ausspruch zugespitzt hat: ohne den Plato sei es fast unmöglich, ein vollkommener Mensch und Christ zu sein.

Zu diesen Freunden und anderen kommt ferner Eristosoro Landino (1424—1504) (Abb. 119) hinzu, gebürtiger Florentiner, auch er Erzieher in Lorenzos Hause, später



Abb. 121. Florentiner Schachbrett bes XV. Jahrhunderts. (Nach einer Photographie von Gebr. Alinari, Florenz.)

Staatssekretär und somit unter den gelehrten und humanistischen Staatsmännern der Zeit stehend. Seine Danteausgabe haben wir schon erwähnt, ferner sind von ihm weitere Kommentare zu lateinischen Dichtern, sowie eigene lateinische Poesien veröffentlicht vorden.

Wir teilen aus dem Staatsarchiv von Florenz einen Brief des Marsilio an Losrenzo, jedoch aus dem Italienischen überssetzt, als Probe mit, in welcher Art dieser die Freunde des Mediceischen Hauses mit sich verkehren ließ. Marsilio, der nie für sich selber bat, schreibt:

\*

"Magister Comando hat in Florenz 45 Jahre hindurch Schule gehalten und viele seiner Schüler sind würdige Männer geworden. Ich gehöre zu seinen Schülern, wenn ich auch nicht sicher bin, ob ich ihm zur Ehre gereiche. Du weißt, daß die Lage eines Schulmeisters nicht schlechter sein sollte, als die eines Taseldeckers. Ihn, und mich, empsehle ich Dir.

Dein Marsilins Ficinus. An Laurentins Medici den Großmütigen. Lorenzo hat dazu geschrieben: 1475. Von Marjilio Ficino am 8. Tage des Juni.

So sind wir nun dahin gelangt, nach den wesentlichsten Mitgliedern und Richtungen in seiner geistig = litterarischen 11m= gebung noch den Magnifico selber, und in welcher aktiven Weise er mitten darin stand, Von allen Bethätigungen, zu betrachten. die die vielseitige Natur dieses Mannes ausgestrahlt hat, ist die dichterische die lebhafteste gewesen, und wäre der Poet Lorenzo bei Medici im übrigen die gleichgültigste Persönlichkeit gewesen, wir würden dennoch von ihm zu sprechen haben. Er ist lyrischer und schildernder Dichter in italienischer Sprache und Form. Im Denken klar und frei, dazu schönheitsdurstig und übersprudelnd im Vollgefühl des Lebens, wird Lorenzo als Poet, wie als Mensch überhaupt, in besonders angenfälliger Weise von einem äußerst lebhaften Natursinn geleitet. Freilich ist das eine ganz andere Naturempfindung als etwa die des Dentschen, wie sie in einem Stifter oder in unseren drei schleswigholsteinischen Poeten ihre echtesten Vertreter hat. Die des Italieners ist nicht jene germanische, die bloße landschaftliche Scenerie weit hinter sich lassende schwermütig an= gehauchte Hingabe der ganzen Persönlichkeit an die geheimnisvolle Stimmungsgröße ber Natur. Diesen Romanen der Renaissance liegt es völlig fern, der poetischen Wirkung und dem Zauber der Natur einen anderen als höchstens einen behaglichen Einfluß auf das Gemüt zuzugestehen; sie verlangen auch hier den einfacheren ästhetischen Genuß mit dem Auge. Die Landschaft soll ihnen in der Weise des komponierenden Malers fertige Bilder mit dem wirkungsvollen Ap= parat von Konturen und Farben hinstellen, Bergkette und Flußthal unter dem Uzur und den klaren Tönen des italienischen Himmels nebst dem harmonischen Detail anmutig gruppierter schimmernder Häuser und herrlicher Bäume, sich wiegender Pinien etwa und in schwarzen Spitzäulen aufstrebender Cypressen über Olivengran und sonnenbeglänztem Lorbeergebüsch. Be-

duten, wie Poggio a Cajano sie bot oder vom Albhang Fiesoles herab das Häuschen Polizians, der es liebte, die Freunde einzeln dahin zu laden, um in der Abendluft bei ihm und einem bast= umflochtenen Fiasco Weins, "wie ihn Pico nicht besser hat", zu ernsthaft anmutigem Gespräch in der Loggia zu sitzen und über das Gärtchen weg hinüber auf Florenz zu blicken, das, gleichwie eine Wafferlilie ihren weißen Kelch entfaltet, drunten im Thal in ruhiger Weite und Schön= heit sich öffnet.

Natur und ihre Werke wirken mit als Situation und Kolorit in den Liebesssonetten und Canzonen, die Lorenzo seinem dichterischen Herzenssund Donati, gewidmet hat. So bleiben bei solcher Verknüpfung der Geliebten mit der Natur bis zu den Beilchen hin, die ihre Hand gepflückt hat, die Verse frei von jeder Eintönigkeit, trotz der großen Anzahl der hier

an ein und dieselbe Aldresse gerichteten Gedichte. Dann aber natürlich auch darum, weil eben Lorenzo der Dichter ist, und durch den Minnesängerton hindurch die feine Denkgewöhnung und Selbstbeobachtung des Renaissancemenschen auch in diesen Versen der Liebe sich nirgend verhehlt. Eine be= sondere eigene Naturschilderung, übrigens zugleich in mythologisch = ovidischer Ein= fleidung, ist bagegen die Ambra, ein dem bergumkränzten Ombronethal und dem geliebten Poggio a Cajano da drinnen ge= widmetes Stanzengedicht. Ferner auch die "Falkenjagd": wie in der Sonnenaufgangs= stimmung — ber ganze Osten liegt rot, und die Gipfel der Berge erglühen schon in Gold — die Gäste hinausziehen zum vornehmen Spiel und schließlich nach dem Eifer der Jagd und der Hitze des Tages mit heiterem Mahle das Werk vollenden. Wieder an die Antike lehnen sich an Lorenzos Bearbeitung der bekannten Erzählung von Be-



Abb. 122. Florentiner Bested bes XV. Jahrhunderts. (Nach einer Photographie von Gebr. Alinari, Florenz.)



Abb. 123. Ramin bes XVI. Jahrhunderts. 3m Bargello gu Floreng. (Nach einer Photographie von Gebr. Mlinari, Floreng.)

einen Stoff gegeben hat, und der Corinto, die Liebestlage eines Hirten. Dagegen hat sich der Dichter für dasselbe Thema in der Nencia ganz und gar und zwar mit erstaunlicher Meisterschaft in die Denkart und Unsdrucksweise des toscanischen Landvolkes versetzt. Diese Ottaverimen sind frei und fern von jeder konventionellen Untikisierung, ganz unmittelbar und nur Natur; ein Ka-

nus und Mars, die ebenfalls Botticelli überschreiten zu wollen. Der Bauernbursche Vallera ist ganz verzweiselt verliebt in seine Rencia und singt ihr nun die reiche Aussührlichkeit ihrer Borzüge und seiner unerträglichen Liebe in lauter Wendungen und Gleichnissen, die so wundervoll echt und ländlich, teilweise schändlich sind, daß es dem Leser zur wahren Bernhigung bient, zu wissen, daß sie wirklich und sicher seine Nencia, "Nenciozza mia", ist, während binettstück realistischer Schilderung, ohne doch er zugleich sich vergeblich bemüht, die feine die lette Grenze der Grazie und Form Linie genau zu erkennen, wo in diesen



Abb. 124. Onnybeder mit dem Namenszug Lorenzos. In den Uffizien zu Florenz.

Versen die künstlerisch = ehrliche Nachahmung toseauischer Volksimprovisationen aufhört und die heimliche Fronie beginnt. Am rückhaltlosesten aber hat der Dichter der Lanne und dem Burles= fen die Zügel schießen lassen in den Beoni: der reichlich heiteren Zechaesellschaft, die Lorenzo beim Heimwege, trifft und die in Ponte a Rifredi in ländlicher Wirts= hausabgeschiedenheit ein Fäßchen Wein mit ausgelassenster Stimmung und tollen Späßen ausgetrunken hat. Ahnlich vereinigen anch die Tanglieder Lorenzos althergebrachte toscanische Volks= weise mit dem noch leichteren Ton einer über alle hergebrachte Satung triumphierenden neuen Unschauungswelt; kurze Dich= tungen gerade von richtiger Lied= länge, je ein paar Strophen, die mit munterster Laune und immer neuen Wendungen die Grund= moral verkündigen: Erlaubt ist, Es ist dieselbe was gefällt. Lehre des Genießens, solange man genießen kann, die Aufforderung, sonder Grillen und Sorgen Becher zu befränzen und

bei Gesängen und Tänzen sich dieses Lebens zu freuen, die poetisch gehoben durch die wehmütige Mahnung der Resignation auch in Lorenzos berühmtem Karnevalgesange von Bacchus und Ariadne wiederkehrt und mit süßergreisendem Refrain jedem, der ihn nur einmal sich voregesagt hat, unvergeßlich nachklingt:

Quant' è bella giovinezza, Che si fugge tuttavia! Chi vuol esser lieto, sia: Di doman non c'è certezza.

(D, wie schön ist doch die Jugend, die uns täglich mehr entschwebt! Niemand weiß, wer morgen lebt: drum ist Frohsinn heute Tugend!)

Wenn eines noch, ist ja Stalien das Land der öffent- lichen Volksbelustigungen. Und dennoch sind diese —



Abb. 125. Laterne (um 1500). (Nach einer Photographie von Gebr. Alinari, Florenz.)



Jero & mading

Abb. 126. Piero dei Medici, Sohn des Lorenzo Magnifico. Bufte im Bargello von Ant. del Pollajuolo.

natürlich sämtlich mit der verknüpften Rirche heutigen italienischen Volks= seste nur ein kümmerlicher Überrest bessen, was einst und was am schönsten da= mals war, als Kunstabsicht und Geschmack der Renais= sance sich der Karnevals= seiern, Prozessionen und Blumenfeste bemächtigten und ein Lorenzo dei Me= diei sich nicht zu vornehm hielt, Faschingsgruppen zu inscenieren und für einen poetischen Begleittert selber zu sorgen. Denn diesen

praktisch erläuternden Zweck haben zu= nächst die Karnevalsgefänge mit ihren direften Hinweisen wie: Quest' è Bacco e Die historischen und sonstigen Arianna. Festzüge, die unser deutsches städtisches Bürgertum in den letzten Jahrzehnten mit neuerwachter Farben= und Gestaltungsfreude wieder aufgenommen hat, finden ihr direktes Vorbild in der specifischen Form jenes altitalienischen florentinischen Karnevals in seiner Abwechselung von verkleideten Reitern und Fußgängern mit geschmückten mächtigen Wagen, die mythologische oder repräsentative, frei phantastische oder auch einfach komische Kostümgruppen durch die Zuschauerreihen trugen. Um ein paar Beispiele zu geben, greifen wir von den Gruppen heraus, die Lorenzo erläutert: Bacchus und Uriadne; die sie=

ben Planeten; Buckerbäcker Hippen= und bäcker; Gold= filigranarbei= Schuh= ter; machergewerk= schaft; junge Mädchen und alte Schwaß= basen; Eremi= ten; Lumpen= volf; alte Män= ner und junge Frauen. Alles Gefänge | nou With und Ge= staltungsfraft



Abb. 127. Kamee mit bem Bildnis Sabonarolas in den Uffizien zu Florenz.

und mit dem Sirenen= lächeln des Leichtsinns als Inhalt, der durch das Volk selber und durch den Faschingszweck erst recht gegeben war und der durch die Sinnesart des humanistischen Quattro= cento gewiß feine Minde= rung ersahren sollte, ihr dagegen den darüber ge= breiteten feineren poetischen Hauch und die Verknüpfung mit bewußten, wenn anch höchst einseitigen Lebens= theorien verdankt.

Doch wäre es grund= falsch, darauf verzichten zu wollen, auch bei dem Dichter Lorenzo Ernst und Tiefe anzutreffen. In den Ausgaben seiner Werke folgt hinter den Tanz- und Karnevalsliedern, die seine Dichtung in ihrer am meisten ge= steigerten Weltlichkeit repräsentieren, die Reihe seiner religiösen Poesien. So schneidend dort dieser Kontrast berühren mag, jo bestand er in der Verson des Dichters doch nicht in gleichem Maße, es brauchten deswegen nicht zwei Seelen in dieser Brust zu wohnen. Wir haben schon die Verbindung von Christentum und Platonismus erwähnt, aus der Lorenzo jeine Weltanschauung zu bilden suchte. Man wird da= her auch nicht erwarten, in seinen Laudi (Humnen) etwa einen Pjalmisten ober einen Umbrosianischen Lobsänger zu finden. Sie sind, nach einem Worte Jakob Burckhardts, das

höchste Kesul= tat des Geistes jener Schule, die ihren Mit= telpunkt in der Platonischen Ukademie besaß.

Es hat et=
was Ergreifen=
bes, hier von
neuem auf das
Ringen um die Rätsel des Le=
bens und der
Menschenseele
zu stoßen, das
auch in seinen
Sonetten ge=
junden wird.



Albb. 128. Savonarola in seiner Zelle. Rach einem Holzschnitt im Königl. Kupferstichkabinett zu Berlin.



Abb. 129. Belle Savonarolas im Klofter San Marco. (Rach einer Photographie von Gebr. Alinari, Florenz.)

Was mir mißfällt, dem folg' ich voll Begehren. Zu höherm Leben wünsch' ich oft mein Ende, Ich ruf' den Tod und fleh', daß er fich wende, Ich juche Ruh', wo Friede nie kann währen.\*)

Ganz ähnlich vermitteln in den Laudi die düsteren Fragen nach dem ungewissen Menschenloß, nach dem Wozu des Lebens und die Eingeständnisse dieses reich begnas deten Geistes von den bösen Stunden insnerer Leere, von dem bleichen Granen, über das der Tag wegschreitet, die Verknüpsung hinüber sogar zu dem Schellenklang des Karnevalliedes mit seinem Di doman non c'è certezza; es tritt uns trotz all der Extreme seiner Schöpsungen der Dichter doch wieder als der einheitliche, sich selbst

getreue Mensch entgegen und als die bei aller eifrig gepflegten Vielseitigkeit in sich geschlossene Persönlichkeit der Renaissance.

Wir haben Namen, Einzelheiten genannt, heransgerissene Teile des großen, weit umsgrenzten Ganzen, in welchem Lorenzo als nicht mehr entbehrlich zu denkender Mittelspunkt Leben und Talente zusammenhielt. Wie verstand er es allein schon, die kleinen Reizbarkeiten und Schwächen der Freunde auszugleichen und durch seine bloße Gegenswart zu bannen! Auch die Platonische Akademie glitt ganz von selber als Jugresdienz in die weitere mediceische Geselligkeit mit hinein, mochte sie sich damit immerhin zuweilen auf einen weniger ernsten Ton stimmen lassen. Gern beschied Lorenzo die gelehrte Runde nach Careggi hinaus und

<sup>\*)</sup> Übersetzung von A. v. Reumont.



Bildnis Savonarolas. Gemälde von Fra Bartolommeo im Kloster S. Marco zu Florenz. Rach einer Photographie von Giacomo Brogi, Florenz.)



präsidierte dort den wieder erneuerten dis= putierenden Gastmählern des Plato.

Die Vorbildlichkeit seiner Persönlichkeit für die Zeitgenossen erstreckte sich in feinster Weise auch auf die Lebensführung im Hause. Jest ging die köstliche Zeit auf, wo das Unge nichts Unschönes mehr um sich duldete, wo jedes Gerät, gleichviel ob einfach oder kostbar, vor allem nicht geschmacklos sein durfte, und bei vorhandenen Mitteln von diesen Geräten, von Möbeln und Betten, Teppichen und Wandbehängen, Tischzeug und Geschmeiden ein jedes Stück ein Kunstwerk für sich sein sollte (Abb. 121—125). Alles im täglichen Leben hatte einen harmonisch verfeinerten Zuschnitt bekommen; es ward z. B. nicht völlig als durchgebildet der gerechnet, der nicht auch im Essen Geschmack und Unterscheidungsfeinheit bekundete und bei gegebener Gelegenheit einen erquisiten Sinn für Arrangement und Freuden der Mahlzeit erwies. Nur wäre es durchaus unrichtig, an ein durch die Medici veraulagtes Protentum der Tafel zu denken, sie haben im Gegenteil erzieherisch gewirft. Bei Lorenzo war stets offene Tafel, sowohl in der Bia Larga, wie während der Zeit auf der Billa, dem Orte der schönen Erholung und der verdoppelten Freude an Gastlichkeit. Aber dieser fürstliche Mann war feindenkend genug, gerade denen, die als Freunde um seinetwillen kamen, wie denen, die sonst be= rechtigt waren, sich ohne weiteres mit an seinen Tisch zu setzen, eine einfache Tafel zu bieten. So erstrebte er überhaupt eine bewußte Emancipation von dem da= mals noch herkömmlichen unterschiedslosen gastronomischen Banausentum. Bezeichnend



Abb. 130. Die Piazza bella Signoria mit ber hinrichtung Savonarolas 1498. Gemälbe eines Unbekannten im Kloster San Marco. (Nach einer Photographie von Giacomo Brogi, Florenz.)

cesco Cibò, der Lorenzos Tochter Madda- wande rekognoszierte er, wie es da wohl lena heimzuführen auserlesen war, kam stehe, ersuhr aber zu seinem abermaligen vernach Florenz, um das Hans der Medici blüfften Stannen, daß bei dem Gefolge fort-

für Lorenzo und für andere ist in dieser zahlreichen Gesolgsleute dachte, die in einem Hinsicht folgendes Geschichtchen. Einer der mediceischen Nebenpalast beherbergt wurden. Sprößlinge Papst Innocenz VIII., Fran- Unter irgend einem leicht gesundenen Vor-



2166. 131. Papft Leo X. (Giovanni bei Medici) mit ben Karbinalen Giulio dei Medici (links) und Luigi bei Roffi. Gemalbe von Raffael Canti im Pittipalaft zu Florenz. (Nach einer Photographie von Giacomo Brogi, Floreng.)

alsbald dem vornehmen Sohne des Hauptes der Christenheit ein paar rauschende und glänzende Festlichkeiten. Danach aber fand sich der Gast zu seiner größten Berwunderung an der Mittagstafel eines behaglich situierten Bürgers. Er erschrak

fennen zu lernen, und Lorenzo veranstaltete während auf das üppigste anfgetischt wurde und höchites Erdenglück herrichte.

Nur als behaglicher Wirt, nie als Herr von Florenz saß Lorenzo unter seinen Gästen, und wenn sie ihn braußen besuchen kamen, ritt er ihnen entgegen und führte sie mit der ganzen ungeduldigen Disputierlust förmlich, indem er sogleich auch an die gesammelter Gedanken heim, die er in der Enttäuschung und das Rasonnieren seiner schönen Freiheit des Villenlebens gewann.

Was dies Leben bedeutet hat, steigert sich im Überblick doppelt und dreifach, wenn man sich erinnert, daß es nur 43 Jahre gewährt Die gichtischen hat. Leiden des Laters ha= ben auch Lorenzos Da= sein früh mit bösen Ta= gen unterbrochen, und seine Zuflucht zu verschiedenen der tosca= nischen Bäder hat wenig fang 1492 warf es ihn bedenklicher aufs



App. 132. helfen wollen. Um Un= Ramee mit bem Bilbnis bes Papftes Leo X. In den Uffizien zu Florenz.

Lager. Sobald der Frühling kam, verlangte prior aus dem Kloster San Marco, Girober Kranke hinaus nach Careggi; bort lamo Savonarola. Es scheint boch, daß bestellte er sein Haus, nicht ohne Bedenken der Wunsch von Lorenzo ausgegangen ist, den für dessen glückhaften Fortbestand, und sorgte schon in weiten Kreisen der Florentiner Beauch, daß der Gedanke an einen allzu gut völkerung vom untersten Volke her populär gemeinten Leichenprunk der Florentiner ihn gewordenen Usketen und Prediger der Buße

nicht in seinen letzten Stunden zu bedrücken brauche. Dann haben ihn seine Freunde, ei= ner nach dem anderen, noch einmal gesehen, und es hat düster und fremdartig genug mitten da= zwischen eine Gestalt ihn aufgesucht, wie sie nicht diametraler als das Gegenteil, als die völlige Regation von Lorenzos historischer Persönlichkeit erdacht werden könnte Das ist der Dominikaner=

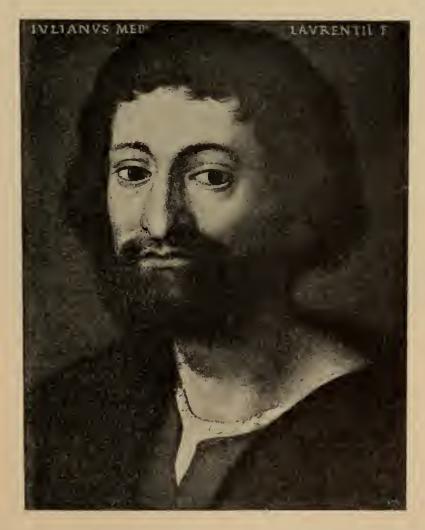

Abb. 133. Bergog Giuliano (bei Medici) von Nemoure. Gemalbe von Brongino. (Nach einer Photographie von Gebr. Alinari, Florenz.)

zu sehen und sich mit ihm zu besprechen. Freilich, was nachher von anderen als verbürgt über die Begegnung aufgezeichnet worden ift, will in keinem Verhältnisse stehen zu der Großartigkeit der Vorstellung, die diese Scene erweckt.

Dann ist am Sonntag, am 8. April 1492, an Lorenzo dei Medici das Sterben war an Stärke und Anmut dem Bater

beigesetzt, zu seinem Bater und Bruder in den Sarkophag (Abb. 78). Die Ereignisse veranlagten, daß diese vorläufige Grabstätte zur dauernden geworden ist. Keine Inschrift, nicht einmal ein Name verrät, wo der berühmteste aller Medici ruht. —

Nun war Piero Herr (Ubb. 126). Er



Abb. 134. Lorengo bei Medici, Bergog von Urbino. Gemalbe von Brongino. (Nach einer Photographie von Gebr. Alinari, Florenz.)

gekommen. Und als wie in seiner Person zugleich, so will es fast bedünken, sind gar bald danach dahingeschwunden auch der Friede von Florenz, das Glück vom Hause Cosimos, die Selbständigkeit der italienischen Gemeinwesen gegen das Ausland und überhaupt der Renaissance heitere, nur um sich selbst bekümmerte goldene Jugendzeit.

In San Lorenzo haben ihn die Seinen

überlegen, und nichts war an ihm versäumt. Pieros Erziehung war die sorgfältigste gewesen, an Bildung und an Vertrautheit mit dem Altertume nahm er es mit jedem auf. Niemals hatte der Bater unterlassen, den in großen Verhältnissen Heranwachsenden zu überwachen. "Gedenke stets, daß du wohl mein Sohn bist, doch nichts als ein Bürger von Florenz, wie ich auch!" Allein schon



Abb. 135. Madonna von Michelangelo in der neuen Cafriftei von Can Lorengo. (Rach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York.)

Wir meinen gar nicht einmal das That-

das charakterisiert Piero nach seinem Re- der, der den Staat zu lenken berufen war, gierungsantritt, daß ihm Michelangelo gerade so wenig der Menschen kundig sein und so gut genug war, um einen Schneemann im sehr das schwerblütige Temperament dieses Hose des Palazzo Medici machen zu sollen. tiefernsten Menschen und Künstlers verkennen konnte, daß er gerade ihn darum zu ersuchen sächliche dieser Absicht — gewiß hätte ihm vermochte. Piero war schon viel zu sehr und mancher bei der Wichtigkeit, die einem ausschließlich Erbe. Glänzende Vergnügungen tüchtigen Schneefall in Florenz immer ge- und Gelage, das gefiel ihm, und sich im widmet wird, diesen Gefallen mit scherzender Harnisch malen zu lassen, ohne sich aber Leichtigkeit gethan — als vielmehr: daß um die Ruftung der Stadt und die öffent-



Abb. 136. Michelangelo's Grabmal bes Herzogs Giuliano in der neuen Sakristei von San Lorenzo. (Nach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York.)

lichen Geschäfte, die andere besorgen mochten, zu kümmern. Die ältesten und besten Anshänger der Medici fragten sich bekümmert, ob das so weitergehen könne.

Bei Lorenzos Tode hatte König Ferrante gesagt: er hat für seinen Ruhm lange genug gelebt, für Italien aber zu kurz. Bald darauf starb Innocenz VIII., und es folgte Alexander VI. aus dem spanischen Geschlechte Borgia: als ob eine der verruchtesten Persönlichkeiten gerade von dem Stuhle der Apostel herab der Menschheit gezeigt werden müsse. 1494 starb Ferrante selber, und nun zog gegen seinen Nachsolger Alsouso II. der junge König Karl VIII. von Frankreich, der sogleich nach seiner Regierungsübernahme 1492 den angiovinischen Anspruch auf Neapel geltend gemacht hatte, über die Alsen heran.

Mit diesem Ungewitter beginnt die von Ferrante bei jenem Ausspruch über Lorenzo geahnte Periode der ausländischen Einmischung und Entscheidung in den Geschicken Italiens, und ihr erstes Opfer ward Piero in Florenz.

Seine Dilettantenpolitik hatte soeben als Grundlage geplanter monarchischer Umgestaltungen ein Einverständnis mit Neapel und Alexander Borgia herbeigeführt und dafür die alte Freundschaft seiner Bäter mit Frankreich in den Wind geschlagen. Als nun Karl sich nahte, den sein Verbündeter Ludovico Moro von Mailand noch mehr gegen den Florentiner aus nachbarlicher Eisersucht aufgewiegelt hatte, benahm sich Piero völlig kopslos. Er ging in das Lager des Königs, lieserte diesem alle sesten Pläte



Abb. 137. Michelangelos Grabmal des herzogs Lorenzo in der neuen Safristei von San Lorenzo. (Nach einer Driginalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York.)

aus, gab anch Florenz preis und erreichte doch nichts als offenen Hohn. So trieb ihn denn bei seiner Rücksehr nach Florenz der bisher noch verhaltene Unwille zur Stadt hinaus, am 9. November 1494. Er ist nie zurückgelangt und 1503 gestorben. Wenige Tage nach seiner Verjagung rückten die Franzosen ein, und alle Unterwürfigkeit schützte Florenz nicht vor der Behandlung als seindliche Stadt. Um schmählichsten aber war: von den bei Pieros eiliger Flucht im Palazzo Medici zurückgebliebenen Kostbarkeiten wurde ein Teil gestohlen und geraubt, ein anderer banaussisch zwecklos verstreut und vernichtet.

Nach dem Weitermarsche des Königs gegen Alexander VI. und Alssonso ist dann das Regiment des Mönches zustande gekommen. Savonarola (Einschaltbild zwischen S. 110 und S. 111; Abb. 127—130) allein stand fest mitten in all der Ratlosigkeit, im felsensicheren Vertrauen auf seine gottgewollte Mission und Autorität. Täglich wuchs der Kreis, der sich an ihn anzulehnen, von ihm geführt zu werden verlangte. Ob auch Alexander VI., der ohnedies die Medici vorzog, mit Vorladungen, Strafen, Bannfluch gegen den selbstischen und unbotmäßigen Priester versuhr, der sich Gottes Botschafter nannte und keinen anderen anerkannte, und der sich erlaubte, in die Organisation des Dominikanerordens nach eigenem Belieben einzugreifen, ob ferner die vornehmen und wohllebigen Areise der Florentiner voll Wut erfüllt waren gegen den Demagogen der



Abb. 138. Lesesaal ber Laurenziana. (Michelangelo.)

Entjagung, nichts konnte Savonarola und seine fanatisierten, mit dem Kampfrufe "Viva Cristo!" durch die Straßen stür= menden Volksmengen aufhalten. Und als es ihm gelungen war, eine beabsichtigte Überrumpelung der Stadt durch Piero zu vereiteln und fünf vornehme Herren dem Henker zu überliefern, da konnte, im Jahre 1497, das lange Gewollte und Vorbereitete geschehen: der Staat ward umgewandelt in eine Theokratie, der Heiland in phantasti= scher Verzückung zum König und Oberhaupt von Stadt und Bezirk Florenz ausgerufen, über das Portal des Regierungshauses die Inschrift gesett: "Jesus Christus Rex Florentini Populi S. P. Decreto Electus", und zu seinem Statthalter bestellte sich als ein neuer seltsamer Gewaltherr der Dominikaner.

Savonarola ist, wenn man ihn gleich mit auf das Wormser Lutherdenkmal gesetzt hat, nichts so wenig als ein dogmatischer Borläuser der Resormation und des Protestantismus; er ist überhaupt seinem ganzen Wesen nach kein Vorläuser, sondern ein Spätling: ein Geistesverwandter der Männer

von Cluny und der Heiligen von Clairvaux und Affiji, ein in seinem ehrlichen Fanatis= mus gewaltiger und hinreißender Reaktionär des konsequenten Mittelalters, eine Gestalt, die berufen gewesen wäre, an der Seite eines Gregor VII. die Unterjochung der Nationen unter die Askese und Weltverneinung des eluniacensischen Ideals zu vollenden. Run hatte ein derartig veranlagter Mann aber auch am Ende des XV. Jahrhunderts die Berührung mit einer ent= sprechenden Stimmung gefunden, die ihn völlig erwecken und zu den Ertremen tragen mußte: Übersättigungsstimmung nach der Schönheitstrunkenheit. Genuffreude Sittenwillfür von Jahrzehnten, wohinzu der populäre Haß einer einfachen Kirchlichkeit gegen den geistesstolzen Theismus und Platonismus der aristokratischen Kreise kam. Darum konnte episodisch die Verachtung alles Weltlichen zur politischen Doktrin und Prazis in Florenz werden und die Stadt, solange die Efstase anhielt, der Schauplatz unabläffig wiederholter derwischhafter Scenen. Hauptaufführung der Askese ward für den

Karnevalstag von 1497 ins Werk gesetzt. 1300 Kinder hatten vorher Haus für Haus den Tand der Welt eingefordert und gewaltige Mengen zusammengebracht von Würfeln, Spielkarten, falschen Haaren, Espienzen, Masken und seidenen Kleidern, Flöten, Geigen und Harfen, Teppichen und Hausgerät, Decamerone = und Morgantesausgaben, antiken Klassistern, Gemälden von üppigen Scenen und von schönen Frauen. Dies alles zu hoher Phramide getürmt wirbelten reinigende Opferslammen am Fastenachtdienstage vor seierlich versammelter Stadt auf dem Signorienplatz zu Kauch in die Lüfte empor. Kinder und Frauen

umtanzten mit Kränzen und Olivenzweigen den Scheiterhaufen der Vanità und warfen Goldringe, Spangen oder was sie noch von Schmuckgerät an sich trugen, in die loderns den Flammen hinein.

Savonarola ist umgekommen durch das, womit er gewirkt hatte, durch überreizte Kampsbegeisterung. Gegen die Dominikaner stand in hergebrachter Rivalität der Orden des heiligen Franciscus, und hinter diesem lauerte alles, was noch zu den Medici hielt, was die Auflehnung wider den Papst miß-billigte, oder was im geheimen auf das Ende der Duckmäuserei und ein in der Entbehrung zu neuer Genußsähigkeit er-



Abb. 139. Papft Clemens VII. Gemälbe von Brongino. (Nach einer Photographie von Gebr. Alinari, Floreng.)

holtes Leben weltlicher Vergnüglichkeit harrte. Franziskaner und Dominikaner kamen in der Polemik so weit, sich gegenseitig zum Gottesurteil herauszufordern, zu einer Feuerprobe. Deren Inseenierung hatte für die Dominikaner insofern geradezu etwas Dringliches, als ichon im Karneval von 1498 die Wiederholung des Autodafés der Eitel= keiten verunglückt war und nur ein anderes Flammenschauspiel die Gemüter wieder ge= hörig hinreißen konnte. So ward also im Upril 1498 das schreckhafte Unternehmen vorbereitet. Bald harrten zwei nachbarliche Holzstöße auf der Piazza della Signoria, mit Pech und Öl liebevoll durchtränkt, der Glaubenshelden, die sie besteigen wollten.

Singend und mit allem kirchlichen Gespränge, Savonarola voran, ziehen die Dosminikaner auf den Platz, schweigend, in entschlossenem Ernst, die Franziskaner. Da fordert Savonarola, die Seinen sollen die Hostie mit auf den Holzstoß nehmen dürfen. Das bedeutet: entweder behütet der Leib Christi die irdischen Gefährten in der Flammenprobe ohne ihr Verdienst oder —

er verbrennt mit. Beides kann unmöglich zugegeben werden. Aber der Prior beharrt darauf; dadurch vereitelt er zwar das Gottes= urteil, aber verliert sein Spiel. In dieser einen Minute bricht der Gottesstaat von Florenz zusammen, alle Gegnerschaft ist plöplich offen zur Stelle, Savonarola und seine nächsten Freunde werden ins Gefängnis gebracht, gerichtet und bekennen schon in leichten Graden der Folter, was man nur wünscht. Sie werden auf dem Signorien= plat an der nämlichen Stelle, wo die Phramide der Gitelkeit und die Scheiterhausen des Gottesurteils ausgerichtet gewesen, er= henkt, ihre Leichname verbrannt, die Aschein den Arno gestreut (Abb. 130.)

Wir eilen zum Schlusse. Aus den nun folgenden Verfassungsexperimenten ging im Herbit 1502 ein lebenslängliches Gonfalonies rat hervor, das in die Hände eines Sohnes des früher genannten Tomaso Soderini, Piero, gelegt ward. Er führte zehn Jahre lang ein gutes und rechtliches Regiment, dann machte von außen her der große kraftvolle Papst Julius II. ein Ende und führte den



Abb. 140. Karl V. und Clemen & VII. Gemälbe im Signorienpalast. (Nach einer Photographie von Bebr. Alinari, Florenz.)



Abb. 141. Alexander bei Medici. Gemälde von Bronzino. (Nach einer Photographie von Gebr. Alinari, Florenz.)

Kardinal Giovanni sowie Ginliano dei Medici, die jüngeren Söhne des Magnifico, in die Stadt zurück und mit ihnen die alte Regiesrungsform des privaten Einflusses auf die Behörden. Da Giovanni schon 1513 als Leo X. (Abb. 131 und 132) selber Papst ward, trat statt seiner an die Seite Giulianos, der durch französische Verleihung Herzog von Nemours (Abb. 133) hieß, ein Nesse. Das war Pieros Sohn Lorenzo (Abb. 134), den Leo nach gewaltsamem Sturze der Montesseltre mit dem Titel eines Herzogs von Urbino ausstattete, von dessen Florentiner Regierung jedoch ebensowenig wie von seinem Privatsleben etwas Rühmliches zu sagen ist.

Der Herzog von Nemours starb 1516, der von Urbino 1519; nun kam an die Reihe, das Haus Medici zu vertreten, Giulio, der Sohn des einst von den Pazzi ermors deten Giuliano, jest Erzbischof und Kardinal, ein ernster und gemessener Mann, weder so geistvoll, noch so prunks und verguügungssüchtig, wie Leo X. Aber der Name verpslichstete ihn, und ihm wird verdankt, was Florenz aus den reiseren Jahren des Michelangelo besitzt: vor allem der Ban der nenen Sakrisste von San Lorenzo mit den Monumenten der beiden 1516 und 1519 gestorbenen Herzöge, deren menschliche Kleinheit allerdings in bedrückendem Gegensatz und in gar keiner

inneren Beziehung steht zu dem Gedankeninhalt und der Großartigkeit des um den eigentlichen Gegenstand unbefümmerten Michelangelischen Werkes (Abb. 135—137); ferner die Treppe und der Vorban der wieder= hergestellten Laurenzianischen Bibliothek und deren Lesejaal (Abb. 138). Ginlios Leitung von Florenz war eine tüchtige, und man jah ihn ungern scheiden, als er am 19. November 1523 als Papit Clemens VII. (Abb. 139) nach Rom ging. Clemens' Pontifikat mit fei= nen Stürmen hat dann auch Florenz, das als Appendix des mediceischen Papsttumes regiert wurde, in lang entwöhnte änßere Kriegsnöte gestürzt. Der Sturm der faiserlichen Urmee auf die ewige Stadt im Jahre 1527 und die Gefangenhaltung des Papites brachten in Florenz die Republikaner empor; aber die weitere Folge war, daß, als Papst und Kaiser Frieden gemacht hatten, ihr vereinigtes Beer vor Florenz fam (Abb. 6 und 140). Vom

Oftober 1529 bis August 1530 hat die Stadt, deren Befestigungen Michelangelo vervoll= tommuet hatte, die Belagerung nicht ohne Heldenmut ausgehalten. Der Medici, dem jie dann nach geschehener Übergabe unterstellt ward, war Alexander (Abb. 141), ein na= türlicher Sohn des Lorenzo von Urbino, man jagte von einer Mohrin oder Mulattin, und jo jah er mit jeinem dunklen Gesicht, wolligem Haar und seinen wulstigen Lippen in der Er ward die nächsten jechs That aus. Jahre hindurch der Schrecken der Florentiner Franenwelt, die er mit ungezähmten Bewaltthaten heimsuchte, bis ihn im Januar 1537 sein Better und Bertrauter Lorenzino dei Medici erdolchte. Freilich dem jungen Lorenzino brachte seine Brutusthat nur ein flüchtendes Abenteurerleben in der Fremde, statt seiner gelangte diesenige Linie zur Herrichaft, bei der diese dann endlich ge= blieben und zur Ruhe gekommen ist.



Abb. 142. Marmorbüste Giulianos dei Medici von ungewissem Meister. Im Bargello zu Florenz. (Nach einer Photographie von Giacomo Brogi.)



Abb. 143. Marmorbüste Giovannis dei Medici, genannt delle bande nere, von Francesco da Sangallo. Im Bargello zu Florenz.

Ein Enkel von Cosimos des Alten im Jahre 1440 verstorbenem Bruder Lorenzo war Giuliano (Abb. 142), der Gemahl der schönen und mutigen Caterina Sforza, einer der anziehendsten Frauen ihrer Zeit. Beider Sohn war Giovanni, der als der tapfere Kührer der "schwarzen Banden" in dem all= gemeinen europäischen Kriege in Italien Ruhm und den Beinamen "delle bande nere" erwarb (Abb. 143), aber 1526 gegen die Frundsbergschen Landsknechte fiel. Dessen Sohn schließlich ist Cosimo I. (Abb. 144), dem es gelang 1537 Herzog zu werden, für den 1569 der Papit Pius V. anstatt des Königstitels die neue Bezeichnung granduca, Groß= herzog, erfand, und dessen Geschlecht von seiner Residenz im Florentiner Vittipalast (Abb. 145 und 146) aus bis 1737 Toscana tüchtig und gut, zugleich unter Berücksichtigung der Wissenschaften und Künste, was als Ehrensache des Namens Medici galt, regiert hat.

Der Nachlebende gönnt es Toscana gerne, durch alle neueren Fahrhunderte hindurch das weitaus wohlregierteste Land von Italien, zumal gegenüber der romantischen Verwilde= rung im benachbarten Kirchenstaat, gewesen zu sein. Aber was kümmern den, dessen Seele den vollen Anblick der höchsten Schön= heit sucht, wenn das Wunderland Italien in seinen Gedanken aufsteigt, die guten Wege, die erfolgreichen Anlagen, die Wohl= stand verbreitende Sorgfalt der Großherzöge, was die breite Pompösität ihrer Bauten, die gewandte Kunst ihrer Giovanni da Bologna oder Giorgio Basari?! Der Name Medici, für sich gesprochen, weckt nur ein anderes, früheres, köstlicheres Gebeuken. Was wir zu schildern gesucht haben, ist eine Zeit voller Gefahr und Unstetigkeit, voller Gewaltthat und Frevel und mit allen Miß= helligkeiten nicht normal regierter Staaten; wir haben bei denen, die zu Führern in Politik und Leben bernfen waren, zu allem Allgemeinsinn, Ernst und ichönsten Streben auch Eigensucht und Skrupellosigkeit, un= verhüllte Sinnendreistigkeit, manche sittliche

Rückblick. 124

Frrung wahrgenommen. Und doch hält uns, wer wir auch seien, ber Zanber jener Tage gefangen und verschließt uns wie mit schmeichelnder Hand die Lippen, die durch ein Tadelwort geglandt haben ihr Entzücken

anderen Perioden nicht gleichkommt, vor diesen außer Sonstigem den Mut der Wahrheit voraus. Und wodurch sie sich über alle hebt, das sind der unvergleichliche Reichtum geistiger und fünftlerischer Bestrebungen und sicherer stellen zu muffen. Jene Zeit war eine ichone Freiheitlichkeit, die alle zu jeg-



Abb. 144. Bildnis des Bergogs Cofimo I. Gemalbe von Brongino in ber Accademia gu Floreng. (Rach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. G., Paris und Rem Port.)

nicht nur schönheitsgewaltig und groß auch in ihren Fehlern groß und vor allem niemals gewöhnlich — sie war auch ehrsich, und niemand wollte sich selbst ober andere belügen. So hat sie, wenn sie ber wirklichen Sittenstrenge einzelner ober ber mit Erfolg gehenchelten guten Moral der meisten licher Selbstentwickelung einlud, und die das Benie bis zu den höchsten Sphären des Erreichbaren trug.

Die italienische Renaissance ist nur ein fleiner Teil der allgemeinen Kultur= und Gesellschaftsgeschichte. Doch noch heute ist nicht alles vollendet, was sie der künftigen Rückblick. 125



Abb. 145. Palaggo Pitti, die Residenz der Großherzöge zu Floreng. (Nach einer Photographie von Giacomo Brogi, Florenz.)

Menschheit vorgezeichnet hat, und wir Leute ein unverhülltes, gegen sich selbst und andere der Gegenwart haben sie in manchem erst ehrliches und schön beabsichtigtes Menschenwieder einzuholen, worin sie durch einige tum, indem sie ferner das Recht der Persön-Außerwählte den Zeiten und der Gesamt- lichkeit, die vielseitige Ausbildung aller erziehung weit vorausgeeilt war. Indem sie Kräfte und Anlagen, die stete Läuterung



Abb. 146. Blid vom Palaggo Pitti auf ben Signorienpalaft.

126 Ende.



Ubb. 147. Die Tribuna in ben Uffizien zu Florenz. (Rach einer Driginalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York.)

durch rastlose Arbeit an sich selbst und die bildern gezeigt hat, stellte sie für die übrigen relative Berechtigung verschiedener Weltan= Nationen und für die nachkommenden Gesichauungen gewollt und, ungeachtet derer, schlechter diejenigen Aufgaben, deren forts die die allzurasche Befreiung nicht ertrugen, schreitende Lösung wir Heutigen vom mo-alles das auch schon in einzelnen Vor- dernen Geisterhoffen.



Abb. 148. Lilienmappen von Floreng an or Can Michele. Nach einer Photographie von Gebr. Alinari, Floreng.)

Bernardus

Bonns

(Die () Manmern bedeuten uneheliche Geburt.)

† 1737.

(Hippolytus) 1511—1535,

verm. Stroggi.

Cosimo Clarice

Lorengo 1492—1519. Herzog von Urbino Gem. Margarete von Bontogne.

Rarbinal.)

Herzog v. Florenz 1531. Gen. Margarete, unehel. Tochter R. Karls V.)

(Alexander 1510—1537,

Ratharina 1519—1589. Gen. R. Heinrichs II. von Frankreich.

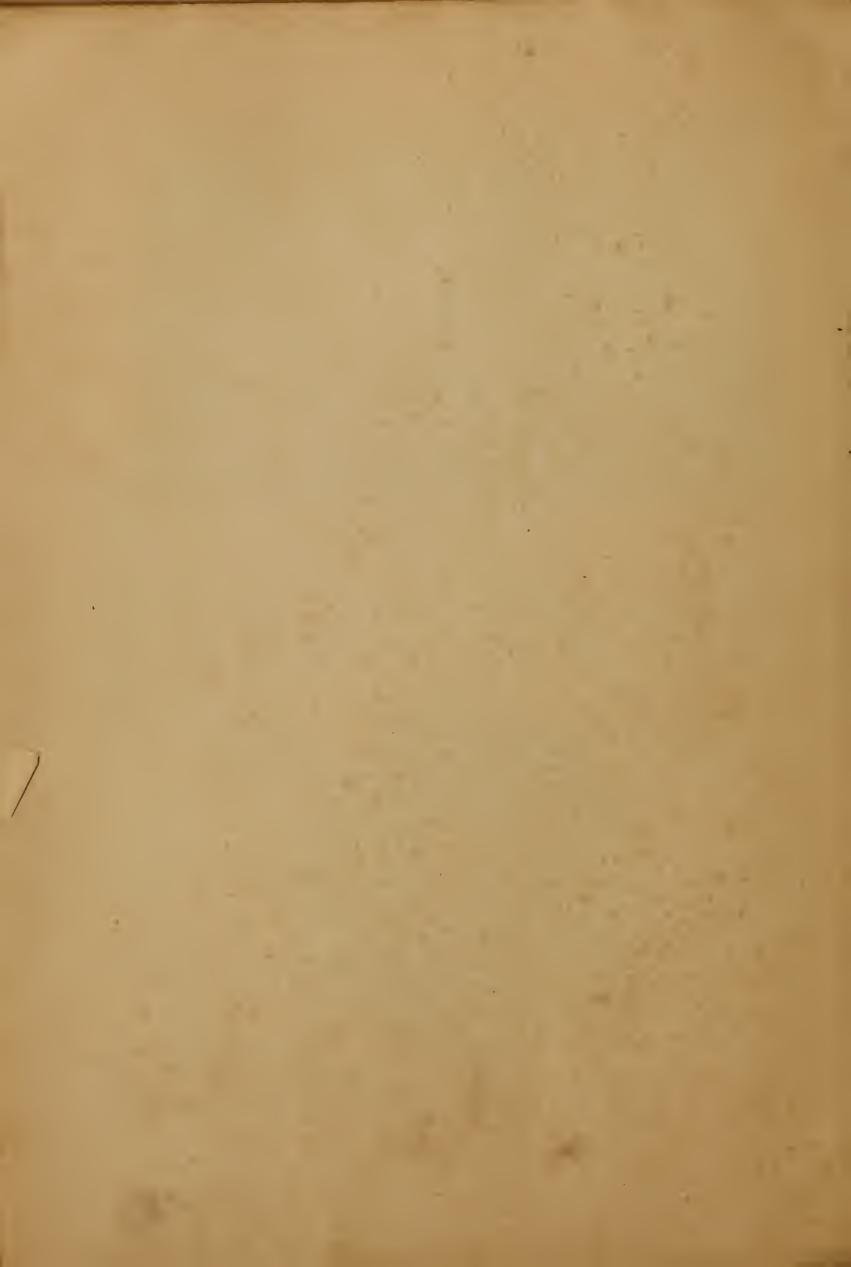



